Donnerstag, 21. Juli 1983 - D \*\*\*

Axel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 300 Kissen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 300 Kissen 1 Tel. 0 20 54 / 10 11 300 Kissen 1 Tel. 0 20 54 / 10 11 20 Kissen 1 Tel. 0 20 54 / 10 15 24 / Vertriebsableiung Hamburg (040) 347-1 — Phichtblatt an allen deutschen Wertnanierhörsen

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Marchais treibt Konflikt mit

Mitterrand auf die Spitze

Er verlangt die Anrechnung der französischen Atomwaffen in Genf

Marchais hatte nach der Rück-

kehr Mitterrands von seinem Tref-fen mit Bundeskanzler Kohl, bei

dem sich die beiden Politiker so-

wohl über die Notwendigkeit einer Nachrüstung mit Pershing-Rake-ten wie über die Nichtanrechnung

französischer und britischer Syste-me in Genf geeinigt hatten, eiligst eine Funktionärskonferenz einbe-

rufen, um seine kürzlich in Moskau zum Problem der französischen Kernwaffen gemachten Außerun-gen zu präzisieren. Der Parteichef

bestritt, daß es dort zu Differenzen

zwischen ihm und der sowjeti-schen Parteiführung gekommen

sei: "Einig sind wir uns mit unse-

ren sowjetischen Genossen auch in

der Frage, ob diese Streitmacht in

die Genfer Atomwaffenrechnung

einbezogen werden muß oder

nicht. Die Antwort ist sonnenklar:

Frankreich ist Mitglied der Atlanti-

schen Allianz. Wie aber kann man

auf der einen Seite den Amerika-

nern sagen, daß man in der Stunde der Gefahr auf ihrer Seite steht und

gleichzeitig den Sowjets verbieten,

Nr. 167 - 29.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 80 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 90,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Miederlande 2,00 Ml. Norwegen 7,50 ukr. Üsterreich 12 öS. Portugal 100 Esp. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,60 sfr. Spanien 110 Pts. Kanarische lasein 150 Pts.

#### POLITIK

Koalitionskrise: Die Forde-ring des KP-Chefs Marchais nach Einbeziehung französi-scher Mittelstreckenwaffen in die amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsverhandlungen hat zur schwersten Spannung im Kabinett seit Beginn des Regierungsbündnisses von Kommu-nisten und Sozialisten im Juni 1981 geführt.

Israel: Das Kabinett in Jerusalem hat einstimmig einen Teil-rückzug der israelischen Truppen in Libanon beschlossen. – Nach der überraschenden Absage der USA-Reise von Regierungschef Begin verdichten sich Gerüchte über einen Rücktritt ans Gesundheitsgründen.

28. Juli: Minister Windelen hat den Widerstand gegen Hitler mit dem Geist der Erhebung gegen die kommunistische Dik-tatur in der "DDR" am 17. Juni 1953 verglichen. Stuttgarts Oberbürgermeister Rommel mahnte die rechtsstaatliche Ordnung zu erhalten, weil sich sonst ein Nährboden für Gewalt bieten könnte.

Ansländerpolitik: Innenminister Zimmermann berichtet von Verständnis der türkischen Regierung für Anwerbestopp und Zuzugsbeschränkung bei Gastarbeiter-Familien.

Kabinett: Der von Innenminister Zimmermann vorgelegte Plan zur Einführung bleifreien

**ZITAT DES TAGES** 

WIRTSCHAFT

IWF-Optimismus: Aussichten von 423,2 auf 416,6 Millionen für Besserung der Weltkon- DM. Erhöhungen nur bei Adi-

junktur "so gut wie lange nicht mehr", erklärt Weltwährungs-

Benzins ab 1986 wurde gebil-ligt. – Die nächste "Kohle-Run-de" wird am 29. September stattfinden. – Kohl berichtete vom Treffen mit Mitterrand.

Lambsdorff: Der Wirtschaftsminister hat eine Zeitungsmeldung dementiert, daß er als Ab-geordneter und auch noch als Minister Berater des Flick-Konzerns gegen Honorar gewesen

Polen: Das Warschauer Parlament hat einer Verfassungsän-derung zugestimmt, mit der als Vorstufe für das Kriegsrecht der "Ausnahmezustand" einge-

Raketen: Unterbezirk der SPD München beschließt "Nein" zur NATO-Nachrüstung. – SPD-Präsidium drängt USA und So-priaturion. 21 desmetischen wjetunion zu "dramatischen Anstrengungen" bei Abrü-stungsverhandlungen.

Tschad: Die USA gewähren dem von libysch-unterstützten Rebellen angegriffenen Tschad zehn Millionen Dollar Militär-hilfe. Ägypten verurteilt Liby-ens Einmischung.

Heute: Verteidigungsminister Wörner in Washington. - Liba-nons Staatschef Gemayel bei US-Außenminister Shultz -Polens Parlament, der Seim, setzt Debatte über Notverordnungen fort; Rede Jaruzelskis erwartet.

🤧 Das Wetter war schön, wir

atmeten die frische Luft, be-

trachteten die Bäume, die Blu-

men, den Himmel und den

Präsident Mitterrand über sein Treffen

USA: 600 Fabriken mit 250 000

Arbeitsplätzen 1982 stillgelegt,

DIW: Export in der Bundesre-

publik nach Meinung des Berli-

ner Instituts auf dem niedrigen

Niveau vom Sommer 1982. Be-

Börse: Die Aktienkurse konn-

ten sich zur Wochenmitte deut-

lich erholen. Bei den Standard-

werten gab es Kursgewinne von zwei bis drei Mark. WELT-Ak-

tienindex 142,5 (141,6). Auch am

vor allem im Südosten.

lebung nicht in Sicht.

FOTO: QUENTIN/STUDIO X

Weg und redeten viel.

mit Bundeskanzler Kohl

# Vom "Waldspaziergang" keine Rede

Kohl und Mitterrand stimmen in der Raketen-Frage überein

A. GRAF KAGENECK, Paris

Der Generalsekretär der franzö-sischen KP, Georges Marchais, hat

vor Funktionären im Hauptquar-

tier seiner Partei deutlicher als zuvor die Einbeziehung der französi-schen Atomwaffen in die Genfer

Raketenverhandlungen zwischen Sowjets und Amerikanern ver-

langt. Er bezeichnete jede andere Haltung als widersprüchlich und stellte sich damit in klaren Gegen-

satz zu Präsident Mitterrands wie-

derholter Weigerung, die französischen Systeme in die Verhandlun-

gen der beiden Supermächte ein-

In Paris wird nun offen die Frage

gestellt, wie lange das Regierungs-bündnis zwischen Kommunisten

und Sozialisten in Paris überhaupt

noch halten kann, auch wenn ein

offener Eklat im französischen Mi-

nisterrat gestern vormittag noch

vermieden werden konnte. Denn

entgegen allen Erwartungen nahm

der Vorsitzende, François Mitter-rand, zu den Marchais-Außerun-

gen vom Vorabend nicht Stellung.

beziehen zu lassen.

Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Staatspräsident François Mitterrand waren sich bei ihrem Treffen in Dabo (Vogesen) darin einig, daß die französischen und britischen Atomwaffen nicht in die Genfer Mittelstreckenraketen-Verhandlungen (INF) einbezo-gen werden können. Über das Mo-dell des von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher wieder ins Gespräch gebrachten Genfer "Waldspazierganges" der Unter-händler Kwizinski und Nitze ist in Dabo am Dienstag nicht gespro-chen worden. Darauf wiesen gestern Kanzlermitarbeiter in Bonn

Die französische Zeitung "Le Matin" hatte behauptet, Kohl habe vergeblich auf die Zustimmung Mitterrands gehofft, "mehr oder weniger vage die "Einberechnung" der französischen Atommacht andeuten zu können". Dies ist nach Bonner Angaben schon deshalb unrichtig, weil der Kanzler ebenso wie Genscher bei den Gesprächen in Moskau mit großem Nachdruck die Sowjets aufgefordert habe, auf

EBERHARD NITSCHKE, Ankara

"Wir haben die Notbremse ange-kündigt – und wir werden sie zie-hen." Mit diesen Worten faßte Bun-

desinnenminister Friedrich Zim-

mermann das Ergebnis seiner

zweitägigen Gespräche in Ankara um die Zukunft der türkischen

Gastarbeiter in Deutschland zu-

sammen. Zimmermann hatte am

Dienstag mit dem türkischen In-

nenminister Selahatten Cetiner, Arbeitsminister Turhan Esener,

Außenminister Ilter Türkmen und

dem für religiöse Fragen zuständi-

gen Staatsminister Mehmut Özgü-

nes gesprochen. Zum Abschluß

seines Ankara-Besuches wurde

Zimmermann gestern von Mini-sterpräsident Bülent Ulusu und

Staatspräsident Kenan Evren emp-fangen. Beide Seiten betonten die

Freundschaft und das gegenseitige

Verständnis gegenüber den Ansichten der anderen Seite.

Zug um Zug werde man mit ei-

ner "Abflachung" der türkischen Gastarbeiterzahl, die heute in der

Bundesrepublik bei 1,7 Millionen

liegt, zu rechnen haben, meinte Mi-

nister Zimmermann. Von einer

"dramatischen Abwanderung" auf-

grund angebotener deutscher Rückkehrerhilfen könne wohl kei-

ne Rede sein, "aber den Erwar-

tungshorizont, den wir haben, den

wollen wir halten".

BERNT CONRAD, Bonn ihre Forderung nach Anrechnung der britischen und französischen Systeme zu verzichten und da-

Übereinstimmend Wunsch, daß sich Amerikaner und Sowjets energisch um eine Einigung in Genf bemühen sollten. Auf die Frage: "Glauben Sie denn, daß in Genf noch eine Lösung möglich ist, die von beiden akzeptiert wer-den kann, auch von Frankreich?" antwortete Mitterrand: "Ja, es gibt eine Chance."

In Bonn bemühte sich Regierungssprecher Peter Boenisch gestern, immer noch schwelende Irritationen über Genschers Plädoyer für den "Waldspaziergang" auszu-räumen, indem er sich das Bekenntnis von Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner zur militärischen Notwendigkeit der Pershing-2-Raketen als Gegenge-wicht gegen die sowjetischen SSbekräftigte: "Unsere Politik hat sich nicht geändert und wird sich nicht ändern. Wir stehen zu beiden

Zimmermann bleibt in Ankara fest

Notwendigkeit des neuen Ausländergesetzes betont / "Wir werden Notbremse ziehen"

deutsches Ausländergesetz das vor allem auch den Nachzug von

Familienangehörigen von Gastar-beitern regeln soll, wird Anfang

1984 in Bonn vorliegen. In Ankara

sei es darum gegangen, für diese Gesetzesmaßnahme, die ein Auf-trag der Regierung an den Innen-minister sei, um "Rat und Hilfe" zu

bitten. Nachdrücklich sprach sich

Zimmermann bei allen Gesprä-chen für eine Beibehaltung der

Visumpflicht für Türken aus, die in

die Bundesrepublik einreisen wol-

len. Angesichts der Tatsache, daß

es 1981 noch 57 000 türkische Asv-

lanten gegeben habe, 1982 aber auf-

grund der Visumpflicht nur noch

1400, meinte Zimmermann: "Ich fürchte, wenn man die Medizin ab-

setzt, wird die alte Krankheit wie-

Während der türkische Arbeits-

minister Esener in den Gesprächen

meinte, eine vorgesehene deutsche Begrenzung des Nachzugsalters

für Kinder von jetzt 16 auf 6 Jahre

sei "problematisch und tangiere

republik Deutschland", verteidigte

Zimmermann die deutsche Posi-

tion mit Hinweis darauf, daß die in

einem Jahr von türkischen Familien nachgeholten fast 20 000 Kin-

der im Alter von 13 bis 16 Jahren

auch das Grundgesetz der Bundes-

der ausbrechen."

Teilen des NATO-Doppelbeschlusses. Wir hoffen aus ganzem Herzen auf eine Verhandlungslösung. werden wir stationieren."

die französischen Streitkräfte der

einen oder anderen Seite zuzurech-nen?"

Marchais beeilte sich auch zu

versichern, daß die KPF nicht aus der Regierung auszutreten geden-ke. Der kommunistische Trans-portminister Fiterman ergänzte

nach der Sitzung des Ministerrates,

daß die Partei es nicht über der

Euroraketenfrage zu einem Bruch des Regierungsbündnisses kom-

Doch ist es sehr fraglich, ob die

Sozialistische Partei und vor allem ob Staatspräsident Mitterrand die-

sen Kollisionskurs der KPF in ei-

ner essentiellen Frage der nationa-

len Sicherheit noch lange duldet. Bezeichnend ist, daß seit Marchais' Moskau-Reise immer häufiger Spekulationen über eine "Re-Zen-

trierung" der Regierungsmehrheit in Richtung auf den rechten Flügel

der Sozialisten und der Radikalso-

zialisten erfolgen soll. Das kann

nur heißen, daß man die Kommu-

nisten jetzt so schnell wie möglich

men lassen werde.

Waffenmix (konkret auf die Pershing 2) stehe "zur Zeit" nicht zur Diskussion, interpretierte Boe-nisch mit dem Wörner-Zitat: "Solange die Sowjetunion SS 20 gegen uns gerichtet hat, ist die Pershing 2 eine wirkungsvolle Abschrekkungswaffe."

Zur gleichen Zeit erklärte das SPD-Präsidium: "Äußerungen aus der Bundesregierung, insbesondere des Bundesaußeministers, er-wecken den Eindruck, als sei Bonn bereit, sich der notwendigen westlichen Flexibilität anzupassen. Im Interesse eines Ergebnisses wäre das zu begrüßen." Nach Ansicht der SPD sollten sich "die Verantwortlichen in Washington und in Moskau schon jetzt darauf einstel-20-Raketen zu eigen machte. Er len, daß die Genfer Verhandlungen im Interesse eines Erfolges gegebenenfalls auf die Ebene der Regierungen gehoben werden müssen".

DER KOMMENTAR

# Die Bruchstelle

AUGUST GRAF KAGENECK

Diplomatie reich ist, besteht in dem Doppelcharakter Frankreichs als Mitglied der atlantischen Allianz und als souveräner, dem integrierten Militärapparat des Bündnisses nicht angehörender Nationalstaat. General de Gaulle schuf diesen Januskopf, als er sein Land 1966 aus der NATO herausnahm. Seine Begründung war, daß Frankreich eine Atommacht sei und als solche nicht Bestandteil eines integrierten Militärbündnisses unter fremdem (amerikanischem)

Oberbefehl sein könne. Seit nahezu zwei Jahrzehnten hat nun Paris recht und schlecht in dieser Doppelrolle unter seinen Alliierten gelebt, bis zur Stunde offenlassend, ob es an einem Krieg in Europa teilnehmen würde oder nicht. Und da kommt jemand daher und zieht der Diplomatie seines Landes die Maske vom Gesicht. Georges Marchais, Generalse-kretär der Kommunistischen Partei Frankreichs, hält seinem Koalitionspartner Mitterrand, Präsident der Republik, vor, man könne nicht gleichzeitig Verbündeter Amerikas und der Sowjetunion sein. Soll heißen: Man könne nicht Washington signalisieren, daß man in der Stunde der Gefahr auf

Einer der Widersprüche, an seiner Seite stehe, und denen die französische gleichzeitig Moskau bedeugleichzeitig Moskau bedeuten, man sei souveran, habe eine unabhängige Atomwaf-fe, die man folglich auch nicht bei den Raketen-Verhandlungen in Genf anrechnen lasse. An der brutalen Logik des

KPF-Chefs läßt sich schwer-

lich rütteln. Aber Marchais

handelt natürlich im Interes-

se Moskaus. Sein Propos ist

eine große Gefahr für Euro-pa. Denn würden die französischen und britischen Waffensysteme in Genf angerechnet, so käme am Ende der Verzicht auf die Stationierung der amerikanischen Pershing-Raketen heraus, und das wäre die Abkoppelung Europas von Amerika. Mitterrand weiß es, und auch Kohl weiß es. Daher waren beide sich auf dem lothringischen Felsen einig, daß die französischen und britischen Raketen bei den Genfer Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen au-Ben vor bleiben müssen. Für Mitterrand aber ergeben sich aus der Konfrontation mit seinem innenpolitischen Bündnispartner zwei Folgerungen: eine Antwort auf die Frage, wie lange diese Koalition noch dauern kann, und ein noch unmißverständ-licheres Bekenntnis zur Solidarität mit dem atlantischen

#### durch die Genfer Verhandlungen Aber wenn sie nicht kommt, dann zu deblockieren. äußerten Seine Bemerkung vom Montag, Kanzler und Staatspräsident den ein Vezicht auf den sogenannten

Arbeitsplatz hätten. Esener meinte wörtlich vor Beginn der Gespräche

gegenüber Journalisten: "Arbeits-

kräfte sind nach internationalen

Regeln keine Verkaufsware. Die

# **US-Flotte zeigt** Flagge vor Mittelamerika

AP/dpa, Washington

Ein aus acht Kriegsschiffen be-stehender US-Flottenverband un-ter Führung des Flugzeugträgers "Ranger" ist in Richtung auf die mittelamerikanische Pazifikküste in Marsch gesetzt worden. Wie das Pentagon mitteilte, soll dadurch die amerikanische Unterstützung für befreundete Länder in diesem Gebiet unterstrichen" werden.

Nach Meinung politischer Beob-achter will die US-Regierung durch die Entsendung des Flottenverbandes und durch Manöver in Honduras, an denen voraussichtlich im August rund 5000 US-Sol-daten teilnehmen sollen, offenbar ihre Sorge über die bedrohliche Aufrüstung Kubas und Nicaraguas zum Ausdruck bringen. Die Regierung unter Präsident Reagan hat die Möglichkeit einer Seeblockade zur Unterbrechung des Stroms der Waffenlieferungen aus dem Ostblock nicht ausgeschlossen. Eine solche Blockade dürfte sich auf die Karibik konzentrieren, weil der größte Teil der Waffenlieferungen aus Kuba, der Sowjetunion, Bulgarien und anderen kommunistischen Ländern nach Nicaragua durch dieses Gebiet kommt.

In Washington berät seit Dienstag das US-Repräsentantenhaus über einen Gesetzentwurf zur Einstellung der Unterstützung der re-gierungsfeindlichen Rebellen in Nicaragua durch den US-Geheimdienst CIA. Die US-Regierung hält diese CIA-Aktivitäten in Nicaragua für notwendig, um die Lieferung von Waffen aus Nicaragua an die Rebellen in El Salvador zu stop-pen. Der Senat hatte die Mittel für diese CIA-Aktivitäten vor einiger Zeit noch einmal bewilligt und will im Herbst erneut darüber entschei-

### 1986 muß Normalbenzin bleifrei sein HEINZ HECK, Bonn

Bündnis.

Die Bundesregierung wird zum 1. Januar 1986 voraussichtlich nur die Einführung bleifreien Normalbenzins vorschreiben. Eine Entscheidung, ab wann auch Superbenzin. auf das rund die Hälfte des Kraftstoffverbrauchs in der Bundesrepuoffenbar noch nicht gefallen.

Regierungssprecher Boenisch sagte nach der gestrigen Kabinettssitzung zu dieser Frage, technisch unproblematisch sei nur die Umstellung auf bleifreies Normalben-zin. Das Kabinett habe nicht die Frage erörtert, ob eine Unterscheidung zwischen Normal- und Superbenzin gemacht werden sollte. Das Kabinett beschäftigte sich dabei lediglich mit dem Grundsatzbeschluß, die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einführung des bleifreien Benzins ab 1986 zu schaffen und gleichzeitig den Einbau von Katalysatoren vorzuschreiben. Bundeskanzler Kohl sprach, so Boenisch, von einer "Pilotfunk-tion" der Bundesrepublik in Europa. Zwar bemühe man sich mit Rücksicht auf die Europäische Gemeinschaft und die Auswirkungen auf den Verkehr um eine gemeinsame Lösung, doch sei der Bundesregierung klar, daß es "nicht ganz ohne deutschen Druck" gehe.

Über die Nachrüstung der zugelassenen Fahrzeuge mit Katalysatoren gibt es offenbar noch keine Terminvorstellungen Mit Blick auf die USA meinte Boenisch, es handele sich um einen "langwierigen Pro-zeß". Über Steuererleichterungen für bleifreies Benzin sei im Kabinett "nicht gesprochen worden", erklärte Boenisch. Die Ablehnung des Finanzministers gilt jedoch als

#### soziale Sicherheit des Arbeiters muß geschützt werden. Dies alles kann nicht Gegenstand gegenseitige Aushandlung sein." Größere Einigkeit erreichte Zim-

mermann in Verhandlungen mit dem türkischen Innenminster Cetiner. Hier standen im Vordergrund unter anderem gemeinsame Be-kämpfung des Terrorismus und des Rauschgifthandels. Nach türkischer Auffassung befinden sich ca. 60 000 bis 70 000 türkische Linksund Rechtsextremisten auf deutschem Boden. 135 türkische Auslieferungsanträge schweben be-reits, 180 weitere wurden Zimmermann jetzt übergeben.

Die von türkischer Seite ge-wünschte "Stiftung für religiöse Angelegenheiten", die ihren Sitz Die von türkischer Seite voraussichtlich in Köln haben soll und für den islamischen Schulun-terricht der Kinder zuständig wäre, wird von deutscher Seite begrüßt und unterstützt. Bundesinnenminister Zimmermann machte hier aber gegenüber Staatsminister Öz-günes deutlich, daß dafür die christlichen Kirchen in der Türkei die gleichen Rechte und die gleichen Bewegungsmöglichkeiten er-

# Tokio verspricht Erhöhung der Hilfe für Pakistan

Präsident Zia pessimistisch über Afghanistan-Lösung schen Regimes nicht davon abrük-

FRED de la TROBE, Tokio Pessimistisch über die Aussichten auf eine baldige Lösung des Afghanistan-Konflikts hat sich der pakistanische Staatspräsident Ziaul Haq in Tokio geäußert. Der Schlüssel liege in Moskau, er rech-ne aber nicht damit, daß es zu einer raschen Einigung auf einen sowjetischen Truppenabzug und zur Rückkehr der afghanischen Flüchtlinge in ihre Heimat kommen werde, sagte Zia, der sich zum ersten Staatsbesuch eines pakistanischen Präsidenten seit 23 Jahren

in Japan aufhält. Der Präsident bekräftigte, daß seine Regierung an vier Forderungen zur Beilegung des Afghani-stan-Konflikts festhalte: Rückzug der sowjetischen Truppen, Selbstbestimmungsrecht für die Afgha-nen, Rückkehr der Regierung in Kabul in das Lager der blockfreien Staaten und die friedliche Heim-führung der Flüchtlinge. Japans Ministerpräsident Yauhiro Nakasone, mit dem Zia zweimal zusam-mentraf, sagte die unveränderte Unterstützung Japans für diese Haltung zu. Pakistan solle bei den in Genf stattfindenden Verhandlungen mit Vertretern des afghani-

Tokio ist sich der strategischen Bedeutung Pakistans in Zentral-asien und an der Ölversorgungsroute nach Fernost bewußt. Seit dem Einfall der Sowjetunion in Afghanistan hat Pakistan von Japan mehr Entwicklungshilfe erhalten als von den USA oder Saudi-Arabien. Die früher sehr lockeren Beziehungen zwischen den beiden asiatischen Staaten sind enger

Ministerpräsident Nakasone bot Pakistan jetzt eine Aufstockung der Entwicklungshilfe – langfristige und zinsgünstige Kredite in ja-panischer Währung – um sieben Prozent gegenüber 1982 auf ein Volumen von umgerechnet 323 Millio-nen Mark in diesem Jahr an.

Für die afghanischen Flüchtlinge will Tokio außerdem in diesem Jahr 22 Millionen Mark bereitstellen. Nach Angaben Präsident Zia mußten im vergangenen Jahr für den Lebensunterhalt der mehr als drei Millionen Flüchtlinge in Pakistan rund 1,1 Milliarden Mark aufgebracht werden. Die Hälfte dieser Summe steuerte Pakistan bei

### Rentenmarkt zogen die Kurse an. Dollar-Mittelkurs 2,5808 (2,5944) Mark. Goldpreis je Feinunze 428,75 (423,75) Dollar. Adig: Investment-Gesellschaft kürzt Ausschüttung für 1982/83

**KULTUR** 

Erik Ode: Der Schauspieler und Regisseur, durch die

fonds in seinem "Ausblick".

Krupp: Auftragsrückgänge um

16 Prozent 1982, um sieben Prozent im ersten Halbjahr 1983.

Kurzarbeit und "Personalan-passung" vorgesehen; Hälfte

der Beteiligung an Krupp Stahl AG abgeschrieben.

Toepfer: Urnsatz des Getreide-

handelsunternehmens um zehn

Prozent auf 9.7 Milliarden DM

gesunken; Mengenvolumen mit mehr als 20 Millionen Tonnen

jedoch etwas höher als im Vor-

"Kommissar"-Filme bekannt-geworden, starb mit 72 Jahren.

Kirche: Die Nachrüstungsgeg-ner in der Evangelischen Kirche, die eine "Bekenntnisfrage" aus ihrem Standpunkt machten zeigten die traditionelle protestantische Demokratieun-

fähigkeit". Dies erklärte der Münchner Theologe Trutz Rendtorff, Vorsitzender der EKD-Kammer für öffentliche Verantwortung.

Neue Festspiele: Im Kloster Wiblingen bei Ulm fand erstmals ein zweiwöchiges Festival statt, das sich barocker und zeitgenössischer Musik widmet.

### SPORT

Handball: Der Millionen-Wechsel von Erhard Wunderlich zum CF Barcelona ist gefährdet. Der VfL Gummersbach verweigert die Freigabe nach Spanien und verlangt eine Ablösesumme.

Leichtathletik: Der englische Olympiasieger und Weltrekordler Sebastian Coe wird bei den Weltmeisterschaften im August in Helsinki nicht am Rennen über 1500 m teilnehmen.

### AUS ALLER WELT

Orly-Attentat: Ein Anführer der armenischen Terror-Gruppe Asala, der Syrer Varadjian Garbidjan, hat nach Auskunft der Pariser Polizei seine Mittä-

terschaft gestanden. Unfall in Reaktorfabrik: In der sowietischen Atomreaktorfa-

brik "Atommasch" hat es laut

Sommer mit Temperaturen zwi-

schen 19 Grad im Norden und bis zu 26 Grad im Süden; heiter bis wolkig, meist niederschlags-

## Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Melnungen: Israel und die USA Begin darf mit einem freundli-chen Empfang rechnen S.2 Telekonferens per Satellit: Hoch über dem Aquator bahnt sich eine Revolution an Politisch Verfolgte in der "DDR": Wo stille Hilfsbereitschaft Politik ergänzt Nordrhein-Westfalen: Ministerpräsident Rau und das Problem

einer neuen Mannschaft

Lättlich ringt sich zu Sanie-rungsplan durch – Weniger Lohn und höhere Steuern S.5

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages Frankreich: Entlassungen in der Autobranche bringen Re-gierung in eine Zwickmühle S.7

Fernsehen: Die Landesrund-funkhäuser (1) – Ein Porträt des ARD-Zwergs Bremen S.12 Aktuelle Fundsachen bei der Lekture Jakob Burckhardts -

Langer Friede und Angst S.13 Yoga als Heilmittel nur bedingt anwendbar - Fachleute diskutierten in Hamburg S.14

Verteidigungslinie in Libanon näher an der Grenze / Spekulationen um Rücktritt Begins

E. LAHAV/DW. Jerusalem Das Kabinett in Jerusalem hat gestern eine Rückverlegung der in Libanon im Raum Beirut und im Schuf-Gebirge stationierten israeli-schen Invasionstruppen beschlossen. Es folgte damit dem "Umsta-tionierungsplan" des Generalstabs, der sich vor zehn Tagen dafür ausgesprochen hatte, die Verbände bis zum Fluß Awali rund 28 Kilometer südlich von Beirut und 40 Kilometer nördlich der israelischen Grenze zurückzuziehen.

Regierungssprecher sagte nach einer Sondersitzung des Kabinetts, Einzelheiten würden von Ministerpräsident Begin, Au-Benminister Shamir und Verteidigungsminister Arens ausgearbeitet werden. Nicht betroffen von der Entscheidung sind die israelischen Soldaten im Bekaa-Tal, wo ihnen syrische und ein Teil der aus Beirut vertriebenen Palästinenser-Ver-bände gegenüberstehen. Auch der Abbau der Frühwarnanlagen auf dem Berg Barukh steht nicht zur Debatte.

Israel unterhält 13 Monate nach der Invasion noch schätzungsweise 25 000 Soldaten im Raum Beirut, in den Schuf-Bergen und im Be-kaa-Tal. Mit zunehmenden Verlusten der Besatzungstruppen war der Druck auf Ministerpräsident Begin gewachsen, nicht bis zur Zustimmung Syriens und der PLO 211 einem konzertierten Abzug zu warten, sondern die Masse der israelischen Verbände vorher in sichere Stellungen zu verlegen. In Libanon sind bislang 506 Israelis gefallen, davon 150 seit Ende der Kämpfe im September.

Die Umgruppierung, die vermut-lich noch große Schwierigkeiten mit den mit Israel verbündeten Drusen in den Bergen des Schuf verursachen wird, war, so wird in Jerusalem angenommen, einer der "persönlichen Gründe", die Begin

bewogen haben, seinen für nächsten Sonntag geplanten Besuch in Washington kurzfristig abzusagen. Die Zeitung "Ma'ariv" schrieb ge-stern unter Berufung auf einen Mi-nister: "Der Premierminister ist traurig und bedrückt. Die schwierige Lage in Libanon, der Zwiespalt im Volk bedrücken ihn und erschweren manchmal seine Funktionstüchtigkeit."

Tatsache ist, daß Begin seine Selbstsicherheit und seine rednerische Überlegenheit in der Knesset eingebüßt hat. Nur selten ergreift er noch das Wort und auch dann nur für kurze Zeit. Vermutungen über Rücktrittsabsichten Begins nehmen kein Ende. Am Samstag wird Begin 70 Jahre alt, Als er sein Amt vor sechs Jahren antrat, erklärte er öffentlich: "Nicht einen Tag nach meinem 70. Geburtstag bleibe ich im Amt." Diese Verpflichtung zog er später zurück. Seite 6: USA enttäuscht

schon wegen der Sprachbarriere keine Aussicht auf einen Ausbil-Der Gesetzentwurf für ein neues dungsplatz und später auf einen Prawda" einen schweren Unfall gegeben; ob Atomanlagen betroffen sind, wurde nicht Teilrückzug israelischer Truppen bekannt. Wetter: Jetzt wieder deutscher

# Kandidaten in Ungarn

Von Carl Gustaf Ströhm

Während der ungarische Parteichef Janos Kadar in Waltend der ungarische Parteicher Janos Kadar in Moskau mit Jurij Andropow verhandelte, erklärte in der Budapester KP-Zeitung "Nepszabadsag" Politbüro-Mitglied Mihaly Korom, daß bei Wahlen in der ungarischen Volksrepublik in Zukunft mindestens zwei Kandidaten für ein Abgeordnetenmandat aufgestellt werden

Korom erklärte ferner, daß Parteimitglieder und Parteilose als Kandidaten Chancengleichheit genießen sollten. Außerdem soll eine Art Landesliste für Personen eingerichtet werden, deren Tätigkeit nicht nur lokale, sondern nationale Bedeutung hat.

Sicher ist damit in Ungarn keineswegs die parlamentarische Demokratie eingeführt worden – denn, so betont Korom, kein Kandidat dürfe im Gegensatz zum "Sozialismus" stehen, und alle müsten auf der Grundlage des Programms der kommunistischen "Volksfront" kandidieren. Aber nach der Wirtschaftsreform, die neue Energien freisetzte, wird nun den Ungarn in Zukunft die Möglichkeit geboten, zwischen verschiedenen KP-Mitgliedern und Volksfront-Kandidaten wirklich eine "Wahl" zu treffen. Auch der Begriff "Pluralismus" taucht plötzlich im offiziellen Budapester Vokabular

Dazu Korom: "Die Welt wird nicht zusammenbrechen, wenn zwei, drei oder sogar vier Kandidaten auf den Wahllisten auftauchen... Sie wird auch nicht zusammenbrechen, wenn die Person, die nicht der offizielle Kandidat der Volksfront ist, als erster aus der Wahl hervorgeht. Das sozialistische System wird nicht einmal zusammenbrechen, wenn die zustimmenden Wähler-stimmen nicht 98 oder 99 Prozent erreichen." Aber ändern wird es sich - es sei denn, das Wahlsystem wird geändert.

# Reagan, unzensiert

Von Enno v. Loewenstern

Dräsident Reagan hat zur "Woche der unterdrückten Nationen" erklärt, er werde seine Kritik am Kommunismus fortsetzen. Wohl werde er auf jede Geste der Zusammenarbeit eingehen. Aber dem Frieden werde nicht geholfen, "wenn man angesichts Millionen Gefolterter in Vietnam oder Kambodscha die Lippen verschließt". Auch hätten nicht Worte den Frieden in Afghanistan zerstört, sondern die sowjetische Interven-

Das ist eine gar erschröckliche Absage an alle jene Staatsmänner der Publizistik, die ihn immer wieder anflehen, um des "Dialogs" willen doch nicht immer wieder zu sagen, daß der neuen Zaren neue Kleider nach wie vor blutbefleckt seien. Die uns versichern, es seien Reagans Worte und nicht etwa Moskaus Taten, was den Frieden bedrohe.

Nun gibt es freilich auch sehr kräftige Moskauer Außerungen über die bösen westlichen Imperialisten, deren arge Pläne man im Wege des weltweiten Klassenkampfes zu durchkreuzen gedenke. Aber wie jüngst erst Günter Gaus wieder beteuerte: das sagen sie doch "nur geben".

Und schließlich orientiert sich jedes fortschrittliche Schulbuch an der Joist-Grolle-Doktrin der SPD-Kultusminister, wonach Kritik an sowietischen Konzentrationslagern und Massenmorden die "Versöhnung zwischen den Völkern" störe - anscheinend meint Grolle, die Völker seien pikiert, wenn man ihre Foltermeister einfach so meuchlings anprangert.

Doch gemach. Auch wenn Reagan die Dinge beim Namen nennt, das läßt keinen Dialog abreißen. Diktaturen sind nicht so sensibel. Am treffendsten drückte das der britische Karikaturist David Low in einer Zeichnung vom 20. September 1939 aus, als er Hitler und Stalin einander über Polonias Leichnam artig begrüßen ließ: "Der Abschaum der Menschheit, wenn ich nicht irre?" -"Der blutige Mörder der Arbeiterklasse, wie ich annehme?" Eine Zeichnung, die in keinem heutigen Schul-buch fehlen sollte – und in keinem Lehrbuch für Politi-

## Allerlei Kosmetik

Von Peter Dittmar

Cie schätzen Petra Kelly mehr als alle anderen Politi-Dker. Auch Erhard Eppler und Günter Verheugen stehen bei ihnen in hohem Ansehen. Die höchste Präferenz haben dementsprechend die Grünen, gefolgt von der SPD, während das Wohlwollen für CDU und CSU weit unter dem Durchschnitt liegt.

Sie vermuten bei anderen einen Mangel an politischem Bewußtsein und auch an Werten und Idealen. Um welche Werte es sich da handelt, verraten sie auch: Sie sind für den sofortigen Baustopp von Kernkraftwerken, wollen umwelt- und naturbewußt leben, auch möglichst wenig arbeiten. Vor allem wollen sie vom heutigen Konsumangebot unabhängig sein. Deshalb sind sie auch gegen die Werbung für Vermögensbildung, die Bundeswehr, kosmetische Produkte, Unterhaltungselektronik, Banken und Versicherungen.

Es ist das Porträt einer sehr spezifischen Gruppe zwischen achtzehn und dreißig Jahren. Sie ist für Ideologien empfänglich, besonders solche, wie sie die Grünen und die linken Flügel der SPD und FDP vertreten. Sie sind konsumfeindlich und für die Umverteilung der Vermögen. Und sie wollen die Gesellschaft der Bundes-

republik in vielen Teilen ändern. Die Umfrage, die dieses Porträt erbrachte, zielte jedoch nicht auf eine Bestandsaufnahme des politischen und gesellschaftspolitischen Klimas. Sie wollte vielmehr die Leserschaft einer gewissen Illustrierten durchleuchten, die sich Gewinn nicht nur von Tagebüchern eines Adolf Hitler verspricht, sondern auch von genereller Kritik an dem Nachfolgestaat des Hitler-Staats. Au-Berdem aber auch durch teure Inserate für Kosmetika, für Versicherungen, für Geräte der Unterhaltungselektronik und für die nur bedingt umweltfreundlichen Automobile.

"Werbung", hat einmal ein Fachmann gesagt, "ist zu fünfzig Prozent für die Katz. Nur leider wissen wir nicht, welche fünfzig Prozent das sind." Wirklich nicht?



"Raus!"

ZEICHNUNG: KLAUŞ BÖHLE

# Israel und die USA

Von Ernst Cramer

Wenn Ministerpräsident Me-nachem Begin doch noch nach Washington fährt, wird er dort mit größerer Freundlich-beit ampfanzen und bei keit empfangen werden als bei früheren Besuchen. Die israelische Regierung hat der bisher so gut wie erfolglosen Nahost-Politik der amerikanischen Administration den einzigen Pluspunkt ermöglicht: das zwischen Libanon und dem jüdischen Staat vereinbarte Trupschen Staat vereinbarte Trupschen Staat vereinbarte schen Staat vereinbarte Truppenrückzugs-Abkommen kam unter amerikanischer Beihilfe

Genau wie beim Friedens-vertrag mit Agypten zeigten die Israelis, daß sie zu Kompromissen bereit sein können, wenn sie es auf arabischer Seite mit einem wirklichen Verhandlungspartner zu tun haben. Eingeweihten war sowieso von Anfang an klar, daß die Jerusalemer Regierung nie daran dachte, länger als unbedingt nötig in Libanon als Besatzungsmacht zu bleiben.

Während der Verhandlungen, die schließlich zum Abkommen führten, hatten die amerikanischen Gesprächspartner einschließlich des Auenministers George Shuitz immer wieder durchblicken lassen, sie könnten auch die Syrer dazu bewegen, ihre eigenen und die mit ihnen liierten PLO-Truppen aus Libanon zurückzuziehen. Wie Kenner der Situation schon vorher wußten, war diese Hoffnung auf Sand gebaut.

Obwohl Shultz das Gewicht seiner Persönlichkeit und seines Ranges noch einmal in die Waagschale warf und selbst nach Damaskus flog, blieb der Staatschef Syriens, Hafiz Assad, unbeirrbar bei seiner Ablehnung. Die von den Sowjets moralisch und mit Waffen ge-stärkten Syrer denken nicht daran, ihre Positionen zu räumen. Das bedeutet, daß auch die von Syrern wieder bewaff-neten PLO-Einheiten, um deren Vernichtung oder Vertrei-bung willen die Israelis im Vorjahr den Vormarsch nach Liba-non trotz weltweiter Opposition unternommen hatten, im Lande bleiben.

Diese Situation zwingt die Is-raelis zu Plänen einer Teilevakuierung, die nicht ganz in das amerikanische Nahostkonzept passen. Washington möchte, daß die israelischen Einheiten alle ihre Positionen in Libanon zunächst beibehalten. Dafür gibt es aus amerikanischer Sicht zwei Gründe:

Zum einen ist trotz der barschen Absage aus Damaskus die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben worden, man könne die Syrer doch zur Zurücknahme ihrer Besatzungstruppen veranlassen. Würden die Israelis aber einige ihrer Stellungen freiwillig räumen, wäre der Druck auf die Syrer, sich zurückzuziehen, wesentlich geringer.

Fast noch gravierender ist der zweite Grund. Es besteht die Gefahr, daß der Bürger-krieg in Libanon, der jetzt schon unter der Decke brodelt und in dem es täglich Opfer gibt (auch unter den Israelis, die immer wieder versuchen, die sich bekämpfenden Gruppen voneinander zu trennen), wieder voll ausbricht, wenn durch den israelischen Abzug

ein Machtvakuum entsteht. Die libanesischen Regierungstruppen wären nicht in der Lage, das zu verhindern, ja sie würden selber in einen solchen Bürgerkrieg hineingerissen. Die Hauptgegner der re-gierungstreuen, zum großen Teil aus Christen bestehenden Einheiten sind linksorientierte Drusen und schiitische Marodeure, die sehr oft im Verbund mit syrischen und PLO-Einheiten operieren. Bei einer derarti-



Verschaffte Washington den einzi-gen Nahost-Erfolg: Begin

gen Entwicklung bestünde so-gar die Gefahr, daß die aus Amerikanern, Briten, Franzo-sen und Italienern bestehende, in Beirut stationierte Internationale Friedenstruppe in Bürgerkriegsscharmützel verwikkelt würde, was die beteiligten vier Mächte unter allen Umständen vermeiden möchten.

Die Israelis aber wollen wenn irgend möglich, ihre Truppen zurückziehen, und zwar genau so weit, daß sie einen möglichen Überraschungsangriff der Syrer aus der libanesischen Bekaa-Ebene noch im Vorfeld abfangen und ein Wiedereinsickern der PLO in das Grenzgebiet nörd-lich von Galiläa verhindern können

Um einen Kompromiß in dieser Frage wird in Washington gerungen werden. Aber was auch immer dabei herauskommt, die Israelis werden Besatzer bleiben müssen, und die Besetzten sind Araber, so wie nun schon seit sechzehn Jahren im Westjordanland und im Gaza-Streifen.

Nur wenige Israelis fühlen sich in dieser Rolle wohl. Sie wird ihnen aufgezwungen von einer Umwelt, die sich weigert, die Existenz des jüdischen Staates zu akzeptieren, die nach wie vor hofft, Israel irgendwie wieder von der Landkarte wegradieren zu können. Arabischer Chauvinismus und islamischer Fanatismus wirken da zusammen. Der Haß auf den jüdischen Staat ist auch der Kitt, der die untereinander oft tief verfeindeten arabischen Länder immer wieder vereint. Ebenso wird die Parole der Vernichtung Israels auch die sich befehdenden Fraktionen der PLO wieder zusammenfüh-

Anwar el-Sadat, der ägypti-sche Staatspräsident, hatte den Versuch gemacht, die Barrieren der arabisch-israelischen Todfeindschaft niederzureißen. Dafür wurde er umgebracht. Dennoch ist sein Weg der einzig mögliche. Nur: Wo sind die Staatsmänner Arabiens, die den Mut und die Klarsicht haben, Sadats Weg der Versöhnung wieder zu beschreiten? Gäbe es sie, würden sie in Israel offene Tore und offene Herzen vorfinden.

# IM GESPRÄCH Gustav Häring

# Bürgernah, doch effizient von Günther Bading

Der ehemalige Rechtsanwalt ist Im Gespräch mit Gustav Häring auch heute noch spürbar. Der soeben zum neuen Polizeipräsi-denten von München berufene Chef der Bayerischen Grenzpolizei argumentiert knapp, überzeugend und in einer geschliffenen Spra-che, wie sie den Leuten aus dem Bayerischen Wald weiter nördlich gemeinhin nicht zugetraut wird. Häring, Jahrgang 1927, stammt aus Wegscheid bei Passau.

Eigentlich wollte er ein ganz nor-Eigentlich wollte er ein ganz normaler Rechtsanwalt werden -nach
Wehrdienst in den beiden letzten
Kriegsjahren, Abitur 1947 und Stndium in Minchen - trat aber dann
nach vierjähriger Anwaltstätigkeit
in Landshut doch in die Dienste
des Freistaates. Bei der Regierung
von Niederbayern war er Referent
für Zivil- und Katastrophenschutz,
ging 1969 zur Bayerischen Grenzpolizei und wurde 1972 Präsident
dieser in der Bundesrepublik
Deutschland einmaligen Grenztruppe eines Bundeslandes.

Auf die - zu Unrecht - außerhalb Bayerns manchmal als (neben Bundesgrenzschutz und Zoll eigentlich überflüssiges) Unikum be-lächeite Grenzpolizei mit rund. 2900 Beamten läßt Präsident Hä-ring nichts kommen. Nicht nur hi-storische, auch sachliche Gründe gebe es für deren Existenz. Zum einen sei sie 1946, also vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland auf Anweisung der damaligen Militärregierung gebildet und bei Schaffung der Bundeszollverwaltung 1949 und des Bundesgrenzschutzes 1951 beibehalten worden. Zum enderen gebe es worden. Zum anderen gebe es auch sachliche Gründe, allen "An-fechtungen" der auf Einsparung bedachten Haushaltspolitiker zum Trotz an der Grenzpolizei festzu-

So sprächen die Fahndungserfolge dafür, beispielsweise gegen Schlepper, die illegale Arbeitskräfte ins Land bringen wollten. Oder auch jene Erfolge zur Zeit der Olympischen Spiele in München, als man in sechs Wochen sieben



Von der Grenze in die Hauptstadt: Münchner Polizeichef Häring

erkannte Agenten an bayerischen Ubergängen zur "DDR" festge-nommen habe. Der später übergelaufene Oberleutnant des "DDR"
Geheimdienstes, Stiller, habe dann
bestätigt, daß Ost-Berlin damals
für die Agenten der "DDR" die
Ein- und Ausreise über bayerische Grenzübergänge verboten habe.
Aus Kreisen des bayerischen innenministeriums heißt es auch,
man habe Erkenntnisse, daß die
Ströme des Rauschgifthandels aus dem Süden und Osten Europas we-gen der Effizienz der Bayerischen Grenzpolizei um Bayern herumge lenkt worden seien.

Im neuen Amt will Gustav Hä.
ring die sogenannte Münchener
Linie beibehalten die unter sei nem ins Bundesinnenministerium: gewechselten Vorgänger Schreiber galt. Befragt, was man sich unter diesem im Polizeijargon längst zum Begriff gewordenen Wort vorzustellen habe, antwortet Häring knapp und präzis: Bürgernähe. Unsere Arbeit hätte keinen Sinn, wenn wir die Bürger gegen die Polizei aufbringen würden. An Effizienz aber will er es trotzdem in München, wie bisher an Baverns gewechselten-Vorgänger Schreiber München, wie bisher an Bayerns Grenzen, nicht fehlen lassen.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### DAILY EXPRESS

Die Russen haben sich ein Kuk-

kucksei ins Nest gelegt, als sie die sieben Greenpeace-Demonstran-ten ergriffen haben... Diese sind weder grün noch friedlich. Sie wollen ihre ökologischen Ansichten je-dem anderen aufzwingen, und sie sind Experten im Herstellen von Öffentlichkeit. Gewöhnlich um-schließt Schweigen diejenigen, die unglücklich genug sind, in Sibirlen zu enden. Dieses Mal könnten die Bussen zu der Ansicht kommen daß sie mehr abgebissen haben, als sie schlucken können. Die sibirischen Sieben werden die Bedrohung des sibirischen Bären oder die Gefahr für die Tundra durch den Bau von Hochöfen in der Inneren Mongolei in die Welt posaumen. Die Russen werden bei Gott wünschen, sie hätten niemals an diese Demonstranten Hand angelegt. Greenpeace und die Sowjets haben wahrlich einander verdient.

## Frankfurter Allgemeine

Der Emannte mußte auch von

der Opposition im Kongreß akzeptiert werden. Daß dies möglich war, deutet schon auf die erwartete Vereinigten Staaten hin: Denn mag auch Kissinger Vertrauen als ein Mann des Ausgleichs und der Ver-mittlung genießen, zu faulen Kom-promissen in Zentralamerika wird er nicht neigen. Daß er dennoch von der Opposition als Vorsitzender der gemischten Kommission gebilligt wurde, zeigt, wie die Din-ge stehen. Nicaragua ist, wie selbst die in solchen Dingen nicht voreili-ge Zeitung "Le Monde" feststellt, ein leninistisch geführter Staat in Symbiose mit Kuba. So hat es de Zentralamerika-Experte schnewski der deutschen Öffent.

### Kölnische Hundschau

Ein bißchen Verständnis sollter wir wohl erwarten dürfen. Ver ständnis daffir, daß die Arbeitsko sigkeit in der Bundesrepublik un erwartete Ausmaße angenommen hat und eine tiefgreifende Besserung für absehbare Zeit nicht in Sicht ist. Daß unter diesen Umständen die Aufnahme neuer Gastarbeiter nicht nehr selbstverständlich ist, der Zuzug von Familienan gehörigen bestimmten Bedingungen unterworfen wird, kann gerechterweise nicht als Frenden feindlichkeit gewertet werden. Von Abschiebung der Türken kann im übrigen keine Rede sein Alle bisherigen Überlegungen zie len auf Freiwilligkeit ab.

## **NEUE PRESSE**

Der Gang nach Karlsruhe birgi jedoch auch ein Risiko. Die Verfas sungshüter sind weder ausrechen-bar noch unsehlbar. Man kam nur hoffen, daß sie beim Demonstra-tionsstrafrecht eine ährlich bingerrechtsfreundliche Haltung eingerrechtsireundische Haitung einnehmen, wie sie sich angedeutet
hat, als sie die Beschwerde gegen
das umstrittene Volkszählungsgesetz zuließen. Doch auch hier ist
das entscheidende Wort noch nicht
gesprochen. Der Gang nach Karlsruhe kann das rechtspolitische Rollback aufhalten, er kann es aber auch festschreiben.

Ausblick auf de

# Das sozialistische Trauerspiel, gegeben am Manzanares

Auch in Spanien Illusionen, Enttäuschung, Spaltung / Von Heinz Barth

Trüher als gedacht hat die kontinentweite Krise der Euro-Linken jetzt auch Spanien erfaßt, wo der gemäßigte Sozialist Felipe Gonzalez vor weniger als einem Jahr einen auf den ersten Blick überwältigend wirkenden Wahlsieg errungen hatte. Seine Popularität schien so unantastbar, daß mit ihrer unvermeidlichen Ab-nützung erst für 1984 gerechnet wurde. Mehr war bei dem kurzgeschlossenen Temperament der Spanier ohnehin nicht zu erwarten.

Als der Sozialismus im vorigen Herbst zur Macht kam, war er - das sollte ihm zugute gehalten werden - um seine Ausgangsbasis nicht zu beneiden. "Felipe" trat wie ein Retter auf den Plan. Unvernünstige Erwartungen wurden an die erste Linksregierung geknüpft, die in Spanien seit dem Bürgerkrieg die Verantwortung übernahm. Sie versprach, das Heer der zwei Millionen Arbeitslosen um 800 000 zu vermindern

- ein, wie jeder wußte, völlig sten Hoffnungen galt. Sie de-unerfüllbares Versprechen.
Und wieder einmal sorgte sten Hoffnungen galt. Sie de-monstrieren zugleich die Spal-tung der mit absoluter Mehr-

der Irrationalismus der am schwersten regierbaren Nation Europas dafür, daß der Überspanntheit der Illusionen die Aggressivität der Enttäuschten entsprach. Felipe Gonzalez steuerte einen entschieden marktwirtschaftlichen Kurs. Es kam, mit einer Ausnahme, nicht zu der Verstaatlichung von Banken und Industrien, die ih die Mossen als Briteri die sich die Massen als Patent-lösung ihrer Probleme einge-bildet hatten. Als die Regie-rung zudem noch die Schlie-Bung des seit Jahrzehnten mit astronomischen Verlusten ar-

astronomischen Verausten ar-beitenden Uralt-Stahlwerkes von Sagunt ankündigte, kam es zur Explosion. Die Metallarbeiter, die im vo-rigen Oktober sozialistisch ge-wählt hatten, gingen auf die Straße und demonstrierten mit Straße und demonstrierten mit roten Transparenten und haßerfüllten Sprechchören gegen den Mann, der eben noch als die Verkörperung ihrer schönheit regierenden Sozialisten. Gonzalez' Dilemma ist: We-

der die Massen noch die Go-werkschaftsführer sind bereit, Konsequenzen daraus zu ziehen, daß die sozialen Lasten, die von den Unternehmen zu 85 Prozent getragen werden, sich im Handumdrehen verdreifacht haben. Der linke Flügel im Kabinett rebelliert gegen den Ministerpräsidenten und seinen Wirtschaftsminister Boyer, die den Stabhoch-Arti-sten der Sozialdemagogie die phantasievollen Lohnsprünge abgewöhnen und diese endlich unter das Niveau der Inflation

drücken möchten.
Auf viel Unterstützung im eigenen Lager dürfen sie dabei nicht hoffen. Auch im modernicht hoffen. Auch im modernicht hoffen. nen Spanien dominiert noch eine isolationistische Barrikaden-Mentalität, auf die mit den bösen Erfahrungen, die das Frankreich Mitterrands mit Sozialisierung und Verstaatli-

chung gesammelt hat, kein Eindruck zu machen ist. Es ist den Spaniern kaum beizubringen, daß der Riß, der sich jetzt auf der Linken öffnet, ein europäisches Phänomen ist.

Es sind ja nicht nur die bei der Oktoberwahl vernichtend geschlagenen Kommunisten, die wieder eine Chance sehen. Weniger die an einer internen Krise laborierende KP als die ihr nahestehende Gewerk-schaft, die "Comisiones Obre-ras", bringt die Massen auf die Straße. Doch die weit subtilere Gefahr für den Regierungschef stellt ein Mann in seiner nächsten Umgebung dar, der stell-vertretende Ministerpräsident Alfonso Guerra.

Es hielt schwer genug, den Führer der Linkssozialisten im Herbst zum Eintritt ins Kabinett zu überreden. Schon jetzt wird sichtbar, daß es mißlungen ist, ihn dadurch zu neutralisieren. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bevor sein Widerstand gegen eine Sozialpoliverantwortungsbewußter

würfnis mit Felipe Gonzalez führt. Mehr noch fällt ins Gewicht, daß Alfonso Guerra die treibende Kraft in der Regie-rung für die Lockerung der Bindungen an den Westen und die Neutralisierung Spaniens

Austerität zum offenen Zer-

Es waren nicht nur Kommunisten, die in Madrid kürzlich für den Austritt aus der NATO und die Schließung der USStützpunkte demonstrierten Stützpunkte demonstrierten unter Transparenten: "Felipe, Du hast uns an Reagan verkauft". Dem spanischen Sozialismus ergeht es nicht anders als der SPD, deren innere Krise vor bald einem Jahr die eigentliche Ursache der Bonner Wende war. Von den zehn Millionen, die ihn wählten, hat sich Felipe Gonzalez nach eigener Schätzung drei Millionen "in der Mitte gepumpt". Es ist ein der Mitte gepumpt". Es ist ein Existenz-Problem der Euro-Linken, daß sie mit dieser Spannweite nicht mehr fertig wird - vom Rhein bis zum Manzanares.



hafte Geldani Zinsen, marki Zinsen, marki zeit von 5 Jah Werben Sie ei bares Wempar Bundesobligs

Seit Jahrzehnten betreuen

politische Verfolgung in Not geraten sind. Freigekaufte

Häftlinge äußern sich immer

Von G. KRANEFUSS

Lie ahnen gar nicht, mit wel-

chen Mitteln die kommunisti-schen Machthaber alles tun,

um politische Gefangene und ihre

Angehörigen zu isolieren, zu er-

niedrigen und zu verunsichem", klagt Monika Kasprzak das "DDR"-Regime an. "Aber es ist gut

zu wissen, daß es in Westdeutsch-

land Menschen gibt, die an die Not-

Der Arzt Bernd Kasprzak unter-

nahm mit seiner Familie 1979 den ersten Fluchtversuch in den Westen Seine Frau berichtet: Er

mißglückte, wir beide wurden in-

haftiert, unser drei Kinder kamen

zır Großmutter. Als wir entlassen

wurden, versuchte mein Mann es noch einmal allein. Wir wollten

nicht aufgeben. Aber wir wurden schon lange observiert, mein Mann wurde wieder verhaftet."

Im Mai wurde Bernd Kasprzak

von der Bundesregierung freige-

kauft, die Familie durfte anschlie-

ßend ausreisen. Leise, aber fest klingt die Stimme der Frau: "Wir sind glücklich. Mein Mann arbeitet

an der Deutschen Sporthochschule in Köln, unsere Kinder besuchen

das Gymnasium. Im Englisch-Un-terricht müssen sie aufholen, aber sonst klappt alles."

1977 wurden die Prämien für den

Lehrer bis 50 000 Mark und für

einen Facharbeiter 30 000 Mark. Bis zum Herbst 1981 sollen mehr

Peter und Beate Weber wurden

leidenden drüben denken."

wieder anerkennend über

ieses stille humanitäre

Engagement.

private Helfer aus der Bundesrepublik Familien in

der "DDR", die durch

مِلَدَا مِنْ لِأَصَلَ



87 - Donnerstag, 21,



Mannie Agenten an bereigen Sannie Agenten an bereigen zur DDR er spätere unterne Douben der DR er spätere Douben der Stiller iber erstaller den Onderne der DR der der Bereigen der DR der der Bereigen der DR der Bereigen der ir die meemen der Die : kr. und Ausreise der bes de nauder gange verboen e die Kreisen der bayende emministerium helb et man hane Erkenntnise et ian nace E-kennings & tan nabe Ersennings & trome de Reasonghiant en Suden una Osia Emperencia de Byer en particular una Bayen en particular una particula Im never Am wall Game ng die pogenannie Ming inte ce behaten de mas en: une Bundes une muse en: une Bundes une minde en: en: Bendes une ganger Sig etc. Bendes was man side

The Burger segar Tienz abet vir et es note. fandlieft, nie Gister an Be wermen ment fehlen lasen ER ANDERE

erwarten distak gaselt in det Bunde**reids** Twamije Gusma**de angese** Side i steregardicelegard

aniat artifolin selen iesem im Pouteljargon k Arm Engeningewordenen Ber Asteilen nobe, antwome Be Caust und grazes Burger

er mannende Expere ommewski der deutscheiß

Toluisthe Hunda

in diesen Tagen freigekauft. Ihr Name wurde geändert, weil sie ihre Verwandten in der "DDR" vor Re-pressalien schützen wollen. Der ge-iernte Maurer und seine Frau, eine Industrieschneiderin, beide an der Ostseeküste geboren und aufgewachsen, lebten zuletzt in einer seits des Eisernen Vorhanges Hil-Großstadt. Viele Male hatte ich fen aus dem Westen empfangen.

unsere Ausreise beantragt, die ständigen Ablehnungen in immer drastischerer Weise beantwortet. Dahn warf man mir Beeinträchtigung der staatlichen Organe und Aggressionen gegen das Regime vor. Ergebnis: zwei Jahre Haft für mich. Meine Frau bekam im Zuge der Sippenhaft ein Jahr."

Wo stille Hilfsbereitschaft

die große Politik ergänzt

Beate Weber wirkt noch immer etwas verstört, spricht stockend:
"Ich mußte im Nähsaal mit Kindesmörderinnen und drei zu lebenslänglicher Haft verurteilten ehemaligen KZ-Aufseherinnen arbeiten." Ihr Mann setzt den Bericht fort, zündet sich nervös immer wieder eine Zigarette an ohne sie auf der eine Zigarette an, ohne sie auf-zurauchen: "Daß wir getrennt wur-den, das war ganz schlimm für mich. Ich kam in die Nähe von Leipzig. Die Verpflegung war gut, aber ich drohte mit einem Hungerstreik, ich wollte nicht mit Kriminellen und Asozialen in einen Topf geschmissen werden, die uns von hinten und vorne beklauten. Wir konnten nur den politischen Häftlingen, die aufgrund der Paragra-phen 99, 100, 213 und 214 einsaßen, vertrauen. Bald merkten wir, daß alle vierzehn Tage an einem Montag oder Dienstag aus dem Westen freigekaufte Gefangene aufgerufen wurden. Endlich war ich dran. In dem Bus, der uns nach Gießen brachte, saß meine Beate." Der Mann untedrückt seine Tränen.

Peter Weber und seine Frau leben in Hamburg, das für sie das Tor zur Welt geworden ist. Die "Sa-ga"-Wohngesellschaft hat schnell und unbürokratisch für eine Wohnung gesorgt. Arbeit hat Peter Weber auch gefunden.

Die Behörden hierzulande irritieren ihn ein wenig: "Wir sind dünnhäutig geworden in der DDR. Was wir nicht begreifen, ist folgendes: Freikauf politischer Häftlinge – Im Auffanglager Gießen wurden das "Kopfgeld" – festgesetzt. Für unser Daten erfaßt, geprüft, weitereinen Arzt oder Universitätsprofes- geleitet. Als wir in Hamburg ankasor mußten 150 000 bis 180 000 men, da begann alles wieder von Mark gezahlt werden, für einen vorne. Gibt es denn keine Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern? Immer und immer wieder die gleichen Fragen und Formulaals 14 000 politische "DDR"-Häft-linge freigekauft worden sein.

die gielenen Fragen und Formula-re. Ein Beamter hat zu mir gesagt, daß die Asylanten aus Afrika und daß die Asylanten aus Afrika und Asien es bei den Behörden in Hamburg leichter haben als die Menschen aus der DDR. Trotzdem danke ich all denen, die den Meschen in Not drüben helfen, so wie sie es auch mit uns gemacht haben."

Millionen Menschen haben in den vergangenen 30 Jahren jenMenschen, die in Not waren, die es noch immer sind. Es wurde eine Brücke nach drüben gebaut, auf der still und kontinuierlich private Hilfe geleistet wird. Diese Hilfe, die jeden Tag neu gegeben wird, ist frei von politischen Absichten und an keine Konfession gebunden. Immer wieder hört man von von freigekauften Häftlingen Worte größter Hochachtung und Dankbarkeit für die engagierten, ehren-amtlich tätigen Helfer.

Der ehemalige "DDR"-Wissen-schaftler Professor Adolf Henning Frucht wurde zu lebenslanger Haft verurteit, weil er Anfang der sech-riger Leben von der Franke in der Sechziger Jahre von den Experimenten mit einem chemischen Kampfstoff hörte, der das militärische Gleich-gewicht zwischen Ost und West hätte verändern können. Nach reiflicher Überlegung spielte er seine Kenntnisse dem Westen zu. Von den zehn abgesessenen Jahren sei-ner Strafe verbrachte er nach sei-ner Verurteilung vier Jahre in Ein-

Heute lebt der 70jährige Wissen-schaftler mit seiner Familie in Berlin. Er sagt über die Freiwilligen. die den Menschen in Not in der "DDR" helfen: "Ich und die Mei-nen sind von ihnen umsorgt worden. Ich habe überlegt, haben wir ihre Arbeit recht verstanden, waren wir ihrer Annahme würdig? Sie gaben dem Gefangenen das Gegen-gewicht, die Menschlichkeit, die Warmherzigkeit. Ein Wort an die Politiker: Was ihr nicht könnt, laßt andere tun. Sie, die Helfer, sind unentbehrlich geworden, sie müs-sen so weitermachen. Diese Worte sprach er nicht nach seinem Freikauf im Jahre 1976, sondern jetzt. (Das Buch "Der kälteste Krieg. Prof. Frucht und das Kampfstoffgeheimnis". Ullstein, berichtet über sein Schicksal – geschrieben von Clive Freeman und Gwynne

Von seiten der in der Anonymität wirkenden Helfer heißt es: "Wir helfen ausschließlich den Familien jenseits des Eisernen Vorhanges, die schuldlos auf der Schattenseite des deutschen Schicksals leben müssen, die Freiheit und Existenz verloren haben, die in Not geraten, die verlassen, einsam und krank sind. Wenn auch eine todbringende Grenze Deutsche von Deutschen trennt, sind wir noch eine Nation, und alle sollten in Liebe untereinander für die einstehen, denen im anderen Teil unseres Vaterlandes die Menschenrechte versagt werden."

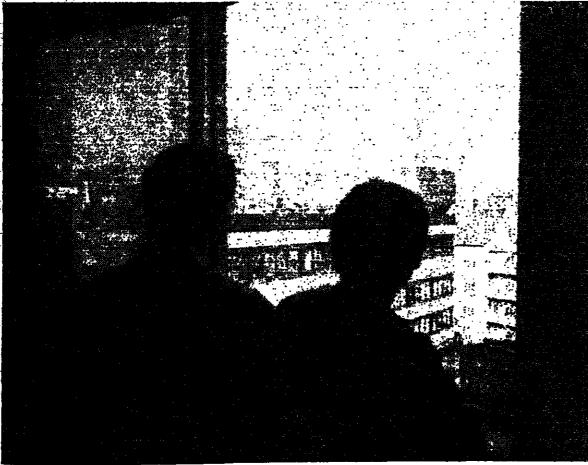

Ausblick auf das Ter zur Welt: Freigekaufte politische Häftfinge in Hamburg



"Funktürme" im Weitreum: 55 714 Kijemeter boch kreizen Satelliten in einem Fixpunkt über der Erde ZEICHNUNG: HUGHES

# Hoch über dem Äquator bahnt sich eine Revolution an

Das Zeitalter der Teie-Konferenzen rückt näher. Über Kontinente hinweg werden Geschäftspartner in Sichtkontakt miteinander verhandeln können. Diese Entwicklung, die Luftfahrt-Gesellschaften wenig erfreut. ermöglicht der geostationäre Satellit.

Von A. BÄRWOLF

as einzig Ungewöhnliche an der "Kingsport", einem klei-neren Schiff der U.S. Navy, war eine nicht ganz kleine Parabolantenne, die auf ginen unsichtbaren Punkt am Elmmei genichtet war. Das amerikanische Marineschiff wabbelte in afrikanischen Gewässern vor dem nigerianischen Lagos, und die Besatzung versuchte per konventionellem Radio-telefon mit der Marmestation in Lakehurst, New Jersey, geräuschvoll zu kommunizieren. Da tönte plötzlich glacklar aus den Schiffslautsprechern eine Stimme: "Kingsport, this is Lakehurst. Kinesport, this is Lakehurst: How do you hear me? '

Das war vor 20 Jahren. Den USA war es gelungen, zum ersten Mal einen Satelliten der Erde so im Weltraum "aufzuhängen", daß die Umlaufgeschwindigkeit der Erdrotation entsprach. Der künstliche Erdbegleiter mit seiner in einer Trommel verpackten Elektronik stand scheinbar über einem Fixpunkt in Äquatornähe still: Der Technik war es gelungen, einen 35 700 Kilometer hohen "Funkturm" zu konstruieren, der sich synchron im 24-Stunden-Phythmus mit dem Erdplaneten drente. Am 26. Juli 1963 hatte über den ersten synchronen Fernmeldesatelliten "Syncom" ein erstes Telefongespräch stattgefunden. "Sputnik" war sechs Jahre alt. Doch an diesem Tag hatte das Zeitalter der Satelliten erst richtig begonnen.

Zur selben Zeit, da von Nordemerika nach Afrika via fixem Kunststern telefoniert wurde, stieß eine kleine Gruppe von Forschern und Ingenieuren im kalifornischen El Segundo mit Champagner an. Die Gruppe um Harold Rosen der Hughes-Werke hatte das theoreti-sche Konzept des Österreichers Hermann Noordung aus dem Jahre 1929 in die Tst umgesetzt, nach-dem alle amerikanischen Regierungsbehörden und alle Fernmeldegesellschaften die arsprünglichen Vorschläge zum Start eines geostationären Satelliten abgelehnt hatten.

Auf dem Pariser Luftsaion 1961 demonstrierten Harold Rosen. Don

Williams und Tom Hudspeth ihr Konzept auf dem Eiffelturm. Die Fritiker sagten: "Höher werden sie auch nicht kommen." Die jungen Forscher boten ihr Jahresgehalt ihter Firma, die das Ansinnen nur zogernd finanzierte, so wie sie auch das Projekt zum Bau des ersten Lasers nur zögernd finanziert hatte. Harold Rosen und seine Freunde wollten den Eiffelturm in den Kasmos strecken.

Haute ermöglichen Dutzende seicher "Türme" interkontinentales Farbiernsehen "live". Die Fernmeldeämter in der geostatio-nären Bahn übermitteln 12 000 Teielongespräche gleichzeitig, geben Telex-Sendungen weiter, ver-schicken "elektronische Post", sind Schlüsselpunkte der "Hot Line" zwischen Washington und Moskau bringen TV direkt in ent-legene Hütten, die keine Verbin-dung nut der Außenweit haben, ermöglichen Video-Konferenzen, sie eines Test in der deletzen. aie eines Tages in der elektronischen Begegnung von Menschen gipieln werden, wobei die Gegen-wart an einem anderen Ort voll-

Satelliten sowie Video-Konferen-zen via Kunststern sind Projekte, die gegenwärtig in der Planungsphase weit über die anfänglichen Experimente hinausgehen. Vor Ende des Jahrhunderts könnte ein aguatoriales Satelliten-Fernmeldenetz mit einer Kapazität von vielen Millionen Kanälen existieren. Jedes bewohnte Fleckchen Erde, wie entlegen auch immer, könnte die Signale empfangen. Ein Musterbeispie! für ein Entwicklungsland, das mit seinem weiten Inselreich durch zwei geostationäre "Palapa"-Satelliten elektronisch zusammengefügt wurde, ist Indonesien.

ner Dschungelhütte eine aus Alu-miniumblech gestanzte Halbschale in Richtung Kunststern sieht, werden auf den entlegenen Häusern in hochentwickelten Staaten die Blechschalen Video-Unterhaltung "live" ins Haus tragen. Dabei peiler die Sender die Kunststerne an, die die Signale direkt auf die Hausantenne zurückwerfen. Ende des Jahres soll auf Initiative des australischen Zeitungskönigs Rupert Murdoch in den USA ein überregionales Programm vom Satelliten direkt ins Haus ausgestrahlt werden. Die Zielgruppe sind Häuser, denen Kabelfernsehen nicht zugänglich ist. Der Verleger hat die Rechte an fünf Rückstrahlverstärkern an Bord des SBS-Satelliten erworben, der letzten November mit dem US-Raumflugzeug Space Shuttle gestartet worden war. Da-mit lassen sich fünf Programme

Doch bevor auf jedem Dach ei-

direkt an Hausantennen mit Durchmessern von 1,8 Meter sen-

Die SBS-Satelliten (Satellite Business Systems) haben je zehn Ka-näle mit einer Kapazität von 1250 Telefongesprächen pro Kanal, zehn gleichzeitigen Fernsehsendungen oder einer Kombination von beiden. Das ist noch bescheiden, verglichen mit der Leistung, die der geostationäre Satellit Intel-sat VI 1986 erreichen soll: Gleichzeitig können 33 000 Telefongespräche geführt und vier Fernsehkanäle bedient werden. Bei einem Aufwand von 700 Millionen Dollar werden zunächst fünf Intelsat VI

Die Kapazitätssteigerungen in

den fixen Kunststernen in exakt 35 714 Kilometern Höhe über dem Aquator sowie die in den Bodeneinrichtungen werden bei sinkenden Kosten den Fernseh-Treff von Menschen beschleunigen, die Tausende von Kilometern entfernt sind. Video-Konferenzen oder Tele-Konferenzen, im Experiment schon erprobt, werden in absehba-rer Zeit alltäglich sein und Geschäftsreisen möglicherweise erübrigen. Die Video-Konferenzen der Zukunft zwischen weitentfernten Personengruppen schließen hochqualitative Video- und Audio-Signale, Hochgeschwindigkeits-Faksimile-Übertragungen, Einzel-bild-Stopp sowie elektronische Wandtafeln ein. Durch die zunehmende Wahl höherer Frequenzen und den Trick, auf derselben Frequenz gleichzeitig mehr als eine Information zu senden, soll eine Verstopfung der Kanäle verhindert werden. Außerdem sind orbitale Antennenfarmen in geostationärer Höhe geplant, weil sich eines Tages die einzelnen Kunststerne räumlich zu nahe kommen und sich gegenseitig behindern werden.

Schließlich ist ein elektronisches Meeting denkbar, bei dem die Beteiligten umeinander herumlaufen und dabei miteinander reden und diskutieren können. Schlüssel ist die Holographie, die im Zusammenspiel mit Lasertechnik, Videotechnik. Projektionstechnik und Computertechnik die Illusion einer dreidimensionalen Begegnung zu schaffen vermag. Die digital "zerlegten Gesprächspartner eilen mit Lichtgeschwindigkeit in ihren Ein-zelelementen 35 714 Kilometer hoch und 35 714 Kilometer herunter, fügen sich zu der dreidimensio-nalen Bildstruktur zusammen, die, projiziert auf ein Medium - im Idealfall Luft – im Raume steht. Das Unvermögen des direkten Kontak-tes ist dann der einzige Unterschied zur Wirklichkeit.

# WIE WAR DAS?

# Als die **KSZE-Runde** sich in Belgrad traf

Von C. GUSTAF STRÖHM m Gegensatz zur sich hinziehenden Madrider Folgekomferenz ging das Belgrader Treffen der KSZE-Teilnehmerstaaten relativ schnell über die Bühne des "Sava-Zentrums" der jugoslawischen Hauptstadt. Am 4. Oktober 1977 traten die Unterzeichner der Hel-sinki-Schlußdeklaration zusam-men, am 9. März 1978 – nach einer Weihnachts- und Neujahrspause ging man bereits auseinander. Das psychologische Klima war damals anders als heute. Die Blütenträume der Entspannung waren noch nicht verwelkt, die Sowjets sahen in dieser Veranstaltung noch die Möglichkeit, durch "gesamteuropäische" Initiativen die NATO aufzubrechen. Dafür nahm Moskau sogar die unangenehme Behand-lung der Menschenrechtsfrage durch einige westliche Delegatio-nen in Kauf.

Die gegensätzlichen Positionen von Ost und West spiegelten sich in den Schlußworten des amerikani-schen Chefdelegierten J. Arthur Goldberg und seines sowjetischen Kollegen Juri Woronzow. Goldberg betonte, daß es keinem Staat gestattet werden dürfe, selektiv ge-wisse Abschnitte aus der Helsinki-Schlußakte für sich herauszusuchen und andere Bestimmungen des Dokuments zu ignorieren. Der Amerikaner gab damit einen deutlichen Hinweis auf die Taktik der Sowjets, welche ein allgemeines Abrüstungs- und Sicherheitspala-ver wünschten, gleichzeitig aber gemeinsam mit den anderen Staaten des Warschauer Pakts jede Diskussion über Menschenrechte, Informations und Bewegungsfrei-heit ihrer Staatsbürger abzublok-ken trachteten. Die Entspannung, so forderte Goldberg, müsse ein "humanitäres Gesicht und ein menschliches Maß" haben.

Demgegenüber sagte der sowje tische Delegierte, die KSZE-Folge-konferenz sei für den Kreml ein Beweis für die Richtigkeit der Lehre Lenins über die Koexistenz von Staaten verschiedener Gesell-schaftsordnung. Indirekt gab Wo-ronzow damit allerdings zu, daß Moskau die KSZE und ihre Nachfolge-Veranstaltungen stets auch als Schlachtfeld des internationalen Klassenkampfes betrachtet. Wer nämlich Lenins Gedanken über Koexistenz zitiert, muß auch die Schlußfolgerungen Lenins im Auge behalten, wonach diese Koexistenz nur\_eine Phase auf dem Wege zum Endkampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus sein könne.

Zornig rief Woronzow aus, daß einzelne Teilnehmerstaaten die Belgrader Veranstaltung in eine Niederung der psychologischen Kriegsführung" verwandelt und "Zwietracht" gesät sowie die "so-zialistischen Länder" durch Menschenrechts-Diskussionen herausgefordert hätten. Woronzow behauptete dann, nur unter dem "realen Sozialismus" seien überhaupt Menschenrechte verwirklicht worden, während in den kapitalistischen Ländern Ausbeutung, Rassismus und ähnlich finstere Zustände herrschen.

Doch in Belgrad zeigte sich, daß die Sowjetunion psychologisch in die Defensive gedrängt worden war – jedenfalls in der Menschen-rechtsfrage. Das ließ damals bereits die Frage kursieren, ob Moskau an einer Fortsetzung dieser Folgekonferenzen überhaupt noch großes Interesse habe. Woronzow malte dafür ein idyllisches Bild an die Wand: Moskau wolle die politische Entspannung durch eine mili-tärische Entspannung in Europa erganzen. Damals wußte die westliche Öffentlichkeit noch so gut wie nichts von den SS-20-Raketen, die zur gleichen Zeit durch die Sowjets fieberhaft installiert wur-

# Zeit bringt Geld-rund um die Uhr!

Mit Bundesobligationen. Sie sind eine vorteilhafte Geldanlage. Ausgestattet mit guten festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein ertragreiches, klar überschau-bares Wertpapier. Bei Geldbedarf können Sie Bundesobligationen zum Tageskurs wieder

Kominaizins 8,00%
Ausgabekurs 100,00%
Rendite 8,00%
Laufzeit 5 Jahre

verkaufen. Neurusgegebene Bundesobligationen bekommen Sie spesenfrei ab 100,-DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken.

Übrigens können Sie Bundesobligationen auch verschenken. Hierfür gibt es einen besonderen Geschenkbrief. Fragen Sie Ihr Kreditinstitut nach Bundesobligationen. Oder senden Sie den Coupon ein.



Wenn Sie an den Informationsdienst für Bundeswertpapiere, Postfach 23 28. 6000 Frankfurt 1, Tel. (0611) 550707. schreiben, erhalten Sie ausführliche Informationen über Bundeswertpapiere.

| Name     |  |
|----------|--|
| Walling. |  |
|          |  |

Straße

PLZ Ort

001/3-22

# USA gewähren Militärhilfe für Tschad

rtr, Washington Das amerikanische Außenministerium hat die Gewährung von Militärhilfe im Wert von zehn Millio-nen Dollar für das vom Bürgerkrieg erschütterte zentralafrikanische Land Tschad bekanntgegeben. Tschad solle für seinen Kampf gegen die mit libyscher Unterstützung kämpfenden Rebellen über eine Luftbrücke militärische Lieferungen erhalten, teilte das Ministerium mit. Dazu gehörten Uniformen, Pro-viant und Militärfahrzeuge für die Regierungstruppen des tschadischen Präsidenten Hissene Habre. Die Lieferungen würden voraus-sichtlich im Laufe dieser Woche

Die USA hatten Tschad bereits im November 1981 in ähnlicher Weise unterstützt. Amerikanische Regie-rungsvertreter äußerten die Befürchtung, daß bei einem Rebellensieg in Tschad auch der benachbarte pro-westliche Sudan bedroht wer-den könne.

### Thatcher stellt Spanien Bedingungen

Die Aufhebung aller gegen Gi-braltar verhängten Beschränkungen als Vorbedingung für den spani-schen Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft hat die britische Premierministerin Margaret Thatcher vor dem Unterhaus gefordert. In London wurde diese Aufforderung mit Verwunderung registriert, da der spanische Außeminister Fer-nando Moran erst vor fünf Tagen überraschend erklärt hatte, seine Regierung werde Großbritannien einen neuen Vorschlag in dem seit langem andauernden Streit über die britische Kolonie machen. Dieser sehe vor, den Bewohnern Gibraltars die Beibehaltung der britischen

Staatsangehörigkeit zu gestatten. Spanien, das die Hoheitsrechte über den seit 1713 zu Großbritannien gehörenden Felsen beansprucht, hatte im Dezember 1982 seine Grenze zu Gibraltar nach 13 Jahren teilweise wieder geöffnet.

#### Litauen: Pater Kolbe als Vorbild

KNA, Wilna Neun Gläubige aus Litauen ha-ben ein Gesuch an den Chef des Geheimdienstes KGB in Wilna gerichtet, stellvertretend für den katholischen Priester Alfonsas Swarinskas die Haftstrafe verbüßen zu wollen. In der jüngsten Ausgabe der Untergrundzeitschrift "Chronik der katholischen Kirche in Litauen" berufen sich die sieben Frauen und zwei Männer auf das Beispiel von Pater Maximilian Kolbe, der im Konzentrationslager Auschwitz stellvertretend für einen Familienvater den Hungertod starb. Sie begründen ihren Antrag damit, daß selbst die SS-Einheiten, die als die grausamsten angesehen werden, s gar für zum Tode Verurteilte Stellvertreter annahmen".

Der 58jährige Swarinskas, der zu den fünf Gründungsmitgliedern des katholischen Komitees zur Ver-teidigung der Rechte der Gläubigen gehört, war am 6. Mai zu sieben Jahren Gefängnis und drei Jahren Verbannung verurteilt worden.

#### Spanien: Malta soll sich entscheiden

ROLF GÖRTZ, Madrid Die spanische Regierung wird einer erneuten Vertagung der Madrider Folgekonferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit nicht zu-stimmen, bevor nicht alle Delega-tionen das Schlußdokument gebil-ligt haben. Diese Mitteilung wurde gestern von Mitgliedern der spani-schen KSZE-Delegation gegeben schen KSZE-Delegation gegeben.

Die spanischen Gastgeber kön-nen mit ihrem Veto verhindern, daß die Konferenz in die Sommerferien geht. Sie wollen damit auch die maltesische Delegation zwingen, dem Schlußdokument zuzustimmen, wie es die anderen 34 Mitgliedsdelegationen bereits am Freitag vergangener Woche taten. Malta besteht darauf, daß beim Expertentreffen über die Sicherheit im Mittelmeer auch mit Vertretern jener Anliegerstaaten, die nicht zur KSZE gehören, abgehalten werden soll. Außerdem sollen die militärischen Streitkräfte im Mittelmeer verringert werden. Von den maltesischen Forderungen profitieren neben Malta allein die Sowjetunion, die in La Valetta einen Stütz-punkt - offiziell nur für Handelsschiffe - unterhält, der aber ständig von sowjetischen Kriegsschif-fen angelaufen wird.

#### Reaktor-Unfall in Sowjetunion

Ein schwerer Unfall hat sich in der sowjetischen Reaktor-Fabrik "Atommasch" in Wolgodonsk ereignet, die eine Schlüsselstellung im Atomenergie-Programm der östlichen Führungsmacht einnimmt. Das Parteiorgan "Prawda" berichtete gestern über den Unfall dessen Folgen das Produktions-

programm verzögert hätten. Am Dienstag war in Moskau die Bildung eines Staatskomitees bekanntgegeben worden, das die Sicherheit in der Atomkraftindustrie überwachen soll. In der Sowjetunion sind derzeit 14 Kernkraftwerke in Betrieb, weitere 15 werden

gebaut Die Betriebsleitung von "Atom-masch" wurde vom Politbüro der "groben Verletzung der Staatsdisziplin" beschuldigt. So massive Kritik gab es in der Vergangenheit nur, wenn bei einem schweren Un-

# Rau und das Problem einer neuen Mannschaft

Von WILM HERLYN

Im September wird die nordrheinwestfälische SPD-Landesregiening – gegen den Willen von Fi-nanzminister Diether Posser – einen mittelfristigen Finanzplan erarbeiten. Er soll Richtschnur für das politische Handeln sein, min-destens bis 1985. Dann finden im bevölkerungsreichsten Bundes-land wieder Wahlen statt. Diether Posser hat sich bis zu-letzt gegen diesen Finanzrahmen

gewehrt, well er als "sparsamer Hausherr" damit rechnen muß, daß sich die Daten – wie in den vergangenen Jahren – laufend ändern. Favorisiert wurde die mittelfristige Finanzplanung von dem Ressortchef des Ministeriums für Landes- und Stadtentwicklung, Christoph Zöpel. Er scheint im Kabinett in eine Rolle hineinzuwachsen, die man vordem seinem Kollegen vom Arbeits- und Sozialministerium, Professor Friedhelm Farthmann, zumutete: durch Finten und notfalls auch durch Tricks im Kabinett von Johannes Rau die eigene Marschroute durchsetzen.
Zöpel suchte sich einen für ihn äußerst günstigen Zeitpunkt aus: Er schrieb einen warnenden Brief an seine Kabinettskollegen (Zöpel: "So richtig mit Aktenzeichen zum Abheften"), nachdem gerade einer von ihnen das Handtuch geworfen



hatte – Landwirtschaftsminister Hans-Otto Bäumer. Spätestens von diesem Datum an durchzogen Wahrheiten und Gerüchte über die Führungsschwierigkeiten von Jo-hannes Rau die Düsseldorfer Politik. Immerhin hatte Bäumer ("Ich will mit meinem Rücktritt ein Si-gnal setzen") den Kabinettsherren scharf attackiert.

"Ich habe ihn immer schöner ge-macht, als er in Wahrheit ist." Zöpel streute nun mit seinem vertraulichen Brief Salz in die Wunden. Er äußert die Sorge, daß die Politik von Rau zu "offensichtlichen Leerformeln" führen werde. Er beklagt, daß keine Klarheit über die finanziellen Möglichkeiten des Landes bestehe und auch kein Einvernehmen über die politischen Absichten der Landesregierung herrsche. Zöpel verlangt "klare Vorgaben", damit die Politik Raus aus "Widersprüchen, Unrichtigkeiten" herausgeführt werden könne. Der Minister lastet dem Führungsstil seines Chefs an, bedeutende pro-grammatische Äußerungen der Landesregierung liefen zeitlich und inhaltlich "völlig nebeneinan-

strittene Kabinettsvorlage zum Landesentwicklungsbericht. Deren Beratung mache klar, "daß es Wirtschafts-, Umweltschutz- oder Finanzpolitik zu machen, wenn nicht Klarheit über die Möglichkeiten des Landes und Einvernehmen über die Absichten der Regierung besteht". Zöpel nennt auch die Programme, die nicht miteinander verzahnt seien: Das Ruhrprogramm, das Nordrhein-Westfalen-Programm 1983, die "Perspektiven 1990", das umweltpolitische Ge-samtkonzept, die mittelfristige Finanzplanung und ein mittelfristi-ges Haushaltskonsolidierungskon-

Als Beispiel nennt Zöpel die um-

zept. Diese Töne erinnern an den Satz

anderem so seinen Rücktritt begrundete: "Wenn das so weiter-geht, daß jeder das Sagen hat, sich wenig bewegt, und das nicht selten in die falsche Richtung, dann wer-den wir irgendwann mal landespolitisch in den Zustand geraten, daß wir nur noch den Bankrott erklä-ren können." Zöpel geht bei seinen Forderungen davon aus, daß das Land Nordrhein-Westfalen mit einem Wachstum von 1,5 Prozent rechnen könne.

Demgegenüber steht, daß die Wachstumsrate für die gesamte Bundesrepublik in diesem Jahr gerade ein Prozent erreicht. Diese Ansicht vertritt auch Posser. Für die Aufstellung des Etats 1984 schwebt über ihm ohnehin die Landesverfassung, die nämlich vorschreibt, daß die Neuverschul-dung nicht über den Gesamtbetrag der Investitionen steigen darf. Schon bei der Aufstellung des 83er Haushaltes hatte er Mühe, diese Linie zu erreichen.

Mit seinem Schreiben aber hat Zöpel nicht nur Posser, sondern auch Rau und seine anderen Kolle-gen "überfahren". Denn wer hätte Zöpel in seinem Begehr stoppen können, angesichts der ohnehin schwierigen Personalsituation in der Elferrunde. Auch wenn Regierungssprecher Helmut Müller-Reinig erklärt, es gebe keinen Zusam-menhang mit dem Rücktritt Bäu-mers und dem Brief Zöpels, so muß auch er einräumen, es sei nicht üblich, daß Minister Anregungen, Wünsche und Kritik in vertraulichen Briefen mit Durchschlägen an die Kabinettskollegen versende. Und auch er weiß, daß es Überlegungen zur Umbildung des Kabinetts gibt. "Wenn auch bisher nur im Kopf des Ministerpräsiden-

Die Wahl, die Johannes Rau, der zur Zeit selbst das Ressort des Landwirtschaftsministers kom-missarisch leitet, zu treffen hat, ist wahrlich schwer, denn er wird die Gelegenheit nutzen und nicht nur den Bäumer-Nachfolger ernennen, sondern auch gleichzeitig eine neue Mannschaft bestimmen, diese soll mit ihm in den Wahlkampf

1985 ziehen. Wunschkandidat ist unter anderem Jürgen Schmude ("Man hat mit mir bisher noch nicht gesprochen"), der als Allzweck-Waffe gilt, wohl aber vor allen Dingen das Justizressort übernehmen könnte. Allerdings hat diesen Sessel noch Inge Domepp inne, die Rau zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerne ent-läßt, weil sie mit in die Parteispenden- und in die Flick-Affäre hineingezogen wurde. Als Schwach-punkt, so sagen Sozialdemokraten, habe sich auch Bundesratsminister Dieter Haack herausgestellt, der es in Bonn nicht vermocht haben soll, nordrhein-westfälische Politik deutlicher herauszustellen. Von

Kultusminister Jürgen Girgensohn Minister -, daß er amtsmude ist. Auf keinen Fall wird Rau auf Innenminister Herbert Schnoor verzichten wollen: Der ist zu sehr in die Schußlinie der Opposition nach den Krawallen in Krefeld gekommen und muß politisch gehalten werden.

Es wird erwartet, daß Rau seine Personalentscheidungen nach der Sommerpause trifft. Niemanden aber wird es wundern, wenn er seine neue Mannschaft erst nach Abend des 25. September präsen-tiert. An dem Tag nämlich wird in Hessen und Bremen gewählt.

# "Am Rechtsstaat festhalten"

Punkten nahekam".

ändern können".

Gedenkstunden zum 20. Juli in Berlin und Bonn / Ost-Berlin hebt Stauffenberg hervorkeit ihrer Ideen, antifaschistische,

bürgerlich-demokratische Verhält-

nisse" im Auge gehabt und eine

Konzeption entwickelt, "die der

von der KPD geführten Bewegung

Freies Deutschland' in manchen

Allerdings seien diese Kräfte in der Minderheit gewesen und hät-

ten daher den "grundsätzlich re-staurativen, konservativen und schließlich reaktionären Charakter

der Verschwörung, die in das Att-entat auf Hitler einmündete, nicht

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Rommel mahnte gestern in Berlin-Plötzensee: "Das unschuldige Blut, das im Dritten Reich mil-

lionenfach geflossen ist, und das Opfer der Widerstandskämpfer for-dert von uns, daß wir am freiheitli-chen und sozialen demokratischen

Rechtsstaat festhalten - auch und

gerade in kritischen Zeiten, unab-

hängig davon, wie groß die Unzu-länglichkeit einzelner politischer

Rommel setzte sich kritisch mit aktuellen Protesthaltungen und

Berufungen auf ein sogenanntes "Widerstandsrecht" auseinander. Dazu stellte er fest: "Es schmerzt.

zu beobachten, wie leichtfertig

Verhältnisse in unserem demokra-tischen Rechtsstaat gelegentlich mit dem Dritten Reich gleichge-

Das Wichtigste, was die Men-schen in der Bundesrepublik er-

kennen müßten, sei, "daß unsere Demokratie das Gegenteil der Hit-

benochen Diktatur ist, und daß das Verhältnis dieser Demokratie zur Diktatur gleichbedeutend ist mit dem Verhältnis von Gut zu

In Bonn erklärte der Bundesmi-

nister für innerdeutsche Beziehun-

gen, Heinrich Windelen, gestern abend in einer Feierstunde: "Die

Prinzipien unseres Grundgesetzes atmen die Motive und Ziele des

Widerstandes gegen die Hitler-Dik-tatur – Freiheit, Recht, Menschen-

würde, soziale Gerechtigkeit und

Maßnahmen auch sein mag."

hrk/Co. Berlin/Bonn Am 39. Jahrestag der Erhebung des 20. Juli 1944 gegen Hitler hat der Sohn des zum Selbstmord gezwungenen Generalfeldmarschalls Erwin Rommel, Stuttgarts Ober-bürgermeister Manfred Rommel (CDU), die Deutschen aufgefordert, "die Auflösung demokratischer und rechtsstaatlicher Ordnungen zu verhindern", da sich sonst ein "Nährboden für Gewalt-herrschaften" bilden könnte. Rommel sprach auf der Gedenkfeier des Senats und Abgeordnetenhauses von Berlin an der Hinrichtungsstätte in Plötzensee.

In den Mittagsstunden fand zuvor im Hof des "Bendler-Blocks" in der Stauffenbergstraße, wo am Abend des 20. Juli 1944 die führen-den Männer des Widerstandes erschossen wurden, eine Kranzniederlegung statt. Hohe Offiziere der Bundeswehr in Zivil ehrten die To-ten. Für das "Hilfswerk 20. Juli" sprach Dieter Thomas Worte des Gedenkens. Für den Senat nahm Bürgermeister Heinrich Lummer sowie die Senatoren Oxfort und Wronski an der Feierstunde teil. Am Nachmittag begrüßten der Re-gierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker und Parlamentspräsident Peer Rebsch an der Gedenkstätte in Plötzensee außer Ehrengast Manfred Rommel weitere Repräsentanten aus der Politik und zahlreiche Hinterbliebene der Männer und Frauen des 20. Juli.

#### DDR" zieht positive Bilanz

Unter der Überschrift "Durch eine kühne Tat wollte Stauffenberg den Krieg beenden" zog das SED-Zentralorgan "Neues Deutsch-land" gestern eine insgesamt posi-tive Bilanz des 20. Juli und verstärkte damit den seit längerer Zeit anhaltenden Trend, auch dieses Ereignis zum "Erbe der fortschrittli-chen Traditionen des deutschen Volkes" zu zählen, das vor allem die "DDR" hüte.

In dem Beitrag heißt es, Stauffenberg habe "antifaschistische Verhältnisse" angestrebt. Mit sei-

nem Einverständnis sei es im Juni 1944 zu einem Treffen zwischen den Sozialdemokraten Julius Le-ber und Adolf Reichwein sowie führenden Köpfen der illegalen KPD gekommen. Die Gruppe um Stauffenberg habe, schreibt das Blatt, "bei aller Widersprüchlich-

Landeskirche

von Aktionen

einem

distanziert sich

Die "Friedensgruppe" in der Evangelischen Studentengemein-de (ESG) Kiel hat zu einem Trai-ning "gewaltfreier Aktionen des Widerstandes und des zivilen Un-

gehorsams" gegen die mögliche NATO-Nachrüstung aufgerufen. Dieses Training soll in einem be-

etzten Haus in Kiel stattfinden. In

sind Aktionen vor militärischen

Einrichtungen und Großdemon-strationen im Herbst geplant. Die Nordelbische Landeskirche

hat sich von diesen geplanten Ak-tionen distanziert. Die Evangeli-

sche Studentengemeinde in Kiel gibt an, daß es sich hier nicht um eine offizielle Bekanntmachung

handelt, da der Terminkalender

der "Friedensgruppe" der ESG-Leitung nicht vorgelegt worden sei. Eine Überprüfung habe erge-ben, daß nur drei der 22 vorgesehe-nen Veranstaltungen von der ESG-Kiel Griell

Kiel offiziell verantwortet werden.

In einer Erklärung der Presse-stelle der Landeskirche heißt es, daß die Veranstaltungen der ESG-Friedensgruppe" nicht dazu bei-tragen, "die Ziele kirchlicher Frie-denserbeit zu Erklarung"

Veranstaltungskalender

Schw. Hannover

Toleranz als die entscheidenden Werte einer staatlichen Ordnung." Die Frauen und Männer des Widerstandes bürgten für die Tradition von Werten, an der sich das Selbstbewußtsein des deutschen Volkes wiederaufzurichten beginne.

setzt werden."

"Der Geist des Widerstandes widersprach dem Hegemonialan-

spruch Hitlers in Europa und ersi recht dem gewissenlosen Angriffi-krieg", führ Windelen fort. "Wenn-wir beute feststellen, daß unser nationales Empfinden gegenüber un-seren Nachbarvölkern nicht das der Selbstbehauptung, sondern das der Zusammenarbeit, des gegenseitigen Respekts und der europäischen Elnigung ist, so ist dies sicher eine Frucht des Geistes des Widerstandes, wie er sich am 20. Juli 1944 manifestiert hat."

An 17. Juni 1953 erinnert

Nach den Worten des Ministers gibt es ein Ereignis der Nach-kriegsgeschichte, das dem 20. Juli 1944 entspreche: "Ich meine den Volksaufstand vom 17. Juni 1953, dessen wir in diesem Jahr zum 30. Mal gedacht haben. Der Wille, der kommunistischen Diktatur ein Ende zu bereiten, war das bestimmen-de Motiv der Aufständischen. Jener Aufstand scheiterte, aber er war ebenso wenig vergeblich wie der des 20. Juli, wenn wir, die wir in Freiheit leben dürfen, am Geist dieser Frauen und Männer festhal-

Scharf wandte sich Windelen ge-gen die heutige "mißbräuchliche Berufung auf das Widerstandsrecht", die er als eine Verunglimp-fung des Widerstandes gegen die Naziherrschaft bezeichnete. Wie könne man sich zum Widerstand gegen eine Ordnung legitimiert fühlen, "die sich längst vor aller Welt als die freiheitlichste Ordnung erwiesen hat, der sich die Deutschen in ihrer Geschichte erformen konvrene

freuen konnten\*.

Auch der Vorsitzende der CDU/
CSU-Fraktion, Alfred Dregger, for-derte: "Aus dem tiefen Respekt vor den Männern und Frauen des 20.
Juli darf dieser hohe politisch moralische Rang des Widerstandsrechts heute nicht durch falscheInanspruchnahme eines Widerstandsrechts gegen demokratisch legitimierte Entscheidungen her-abgemindert werden. Das Grund-recht auf Widerstand ist ein Notwehrrecht, das in Zeiten einer funktionierenden rechtsstaatli-chen Demokratie nicht zur Wirkung kommen kann und darf. Dieses Grundrecht kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die freiheitliche Verfassungsord-nung in unserem Lände gefährdet ist und nur so gesichert werden

# Zeitungsverleger begrüßer S begrüßen Schritte zu neuen Medier

Der Beschluß der bayerische Staatsregierung, bis zum Jahreser de einen Ordnungsrahmen für di neuen Medien zu schaffen, der di Ubernahme der Programme priviter Anbieter für des Münchner K belpilotprojekt auch in bereits hestehende Kabelnetze des Landezuläßt, gibt dem Projekt nach Auslicht des Bundesverbandes Deuscher Zeitungsverleger (BDZV) and verstärkte medienpolitische Bestehende Mit die Deuschen Bestehende Mit die Deuschen Bestehende in der deusche Bestehende Mit die Deuschen Bestehende deutung Für die Programmanbi ter ergebe sich dadurch außer e-perimentellem Nutzen ein höhert Maß an Planungssicherheit.

Der BDZV vertrat dabei die Austrassung daß die Regelung für Bassung mittelfristig nicht ohne Australie medienpolit schen Entscheidungen ander Bundesländer bleiben könne, ur begrüßte die Bereitschaft der Ba ern, Gespräche mit den übrige Ländern zu führen. Zugleich eri nerten die Zeitungsverleger erne daran, daß die Tageszeitung durch die neuen Medien besonde stark betroffen werden. Man erwa te, daß den existentiellen Belang der Tagespresse in dem künftig Ordnungsrahmen angemess Rechnung getragen werde. Der bayerische Landtag hatte ad Dienstag – bei Enthaltung des SPD Opposition – dem Staatsw September in Kraft treten soll 2

Kontroverse um | sieden Lehrstellen-Anzeige 100 V

gestimmt. Die SPD machte vor i lem Bedenken aus der Sicht d

Arbeitsplatzsicherung und des D tenschutzes geltend.

Nea Wiesbad

Fine öffentliche Kontroverse La Times" Dent I Hessens erschienene Anzeige d hessens erschienene Anzeige d
hessischen Landesregierung zu
Thema Lehrstellen ausgelöst. L
CDU sieht darin unzulässige Waj
werbung für die SPD durch e
Staatsorgan und einen krass
Verstoß gegen ein Urteil des Bu
desverfassungsgerichts aus de desverfassungsgerichts aus de Jahre 1977. Die Landesregieru bestreitet mit der Anzeige Wal propaganda zu betreiben. Es ge ihr nur um die "Information üt Maßnahmen der Landesreg rung"

rung".
Die umstrittene großformati Plätzel" Es folgen Hinweise auf chereits abgeschlossenes und chereits abge pell an alle, die Ausbildungsstate lieber Leser, der Sie Handwerl meister sind oder Gewerbetreibt der, freiberuflich Tätiger oder P sonalchef eines Unternehmens mitzen Sie diese Möglichkeit!" Außerdem kritisiert die CDU Verschwendung von Steuerg dem Ein Brief an Betriebe ut dern. Ein Brief an Betriebe ut Kammern hätte die gleiche Zie gruppe erreicht, ohne daß daf Extended beinahe 100 000 Mark ausgegeb worden wären. Es bei der Regellung aber offenbar vor allem aber offenbar angekommen.

Regierungssprecher Internativerwies dem gegenüber auf ein Internativerwies dem gegenüber auf ein Internativerwiese Bundesverfassungst Alauft nichts richts vom Februar dieses Jahrz weit worin eine solche Information Communication Stration sig, sondern sogar für notwenc 🧸 tersor arrien "dür

# Verpflichtung der

Sauch em de 3 die 1

versemmelt wo

epd, Kölling eine das in die f

epd, Kölling eine das in die f

epd, Kölling eine das die f

epd, Kölling eine das die f

Die Arzte in der Bundesrepublikationen Frankfurt e

Deutschland sind nach Auffassung sind die Gewe
der Bundesärztekammer ethis eine das die f

dazu verpflichtet, sich auf Hilfel eine das die f

stungen für Opfer eines begrenzte sund der Streik

Atomkriedes in Europa vorzuben stal Times Streik Atomkrieges in Europa vorzuben and Times durch Atomkrieges in Europa vorzuben den 11mes durch ten. Dies geht aus einer Erklänu den Sie genoren der der Kammer hervor, in der 2 MA in die sich gleich der Vorwurf der Münchriegen der vorsi Initiative Mediziner gegen die afteraut stehen vers mare Bedrohung" zurückgewiesetten stehen hat, wird, sie kalkuliere einen Ator krieg in Mitteleuropa ein.

krieg in Mitteleuropa ein.
Der Präsident der Bundesärn
kammer, Karsten Vilmar, betom
gestern, daß man keineswegs m
einer solchen Möglichkeit rechr
Die Militärstrategen der NAI
und des Warschauer Paktes hielt aber einen begrenzten Einsatz wie Rich THOMAS. L Atomwaffen in Europa für war den Teiblias. La scheinlicher als eine alles zerst tugeln nich Stiren rende atomare Auseinanders and missische Mazung. Überlebende einer solche Angliane ihre Dau Katastrophe müßten ärztliche Hille Reine ihren in N

zung. Überlebende einer solch ist James ihr Da Katastrophe müßten ärztliche Hilberger ihr Da fe erwarten können, sofern die die Reit ihre het Da fe erwarten können, sofern die die Reit ihr ihr zu Deshalb habe sich jeder Arzt as chreit die Me seinen Einsatz vorzubereiten, "Wikite rheit nischt Mesenen Einsatz vorzubereiten, "Wikite rheit die Fah abhängig von der Ursache d. "Wieden nicht dur Schadensereignisses".

Entsprechende Schlußfolgeru weisen Stie der Zur den hatten auch der Ausschuß und er Bundeswehr und Zuhrenden auch Stüden wesen in der Bundeswehr und Zuhrenden kontern villschutz" der Arztekammer get, Sandtnisten feier Ausschußsitzung am Dienst haben eine Kontern gen. Die Münchner Mediziner für den Leien Jahren skandalös und beschämend" in den Gentwarten Einannt, weil es nach ihrer Auff Salden unter ihren sung die "zynische Politik" ihr der ihren ihr gen ihr der ihren seine begrenzten Ato kubanische Vizen ihr gen ihr der ihren ihr gen ihr der ihren ihr gen ihr der ihren ihren ihr gen ihr der ihren ihr gen ihr der ihren ihr gen ihr gen ihr der ihr gen ihr gen

ONE WELT (uspe 603-500) is published of the April eine Alesse ton price for the U. S. A. is US-Dollar 382. The Interestion Tein per announ. Second clase postage is pein. The Interestion Tein per announ. Second clase postage is pein. The Interestion Tein per announ. Second clase postage is pein. The Interestion Tein per announ. Second clase postage is pein. The Interestication of the Inte

# Vergewaltigung in der Ehe soll bestraft werden

Hamburger Justizsenatorin startet Bundesratsinitiative

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Die Verteidigung der "Ge-schlechtsehre hat sich zur Verteidigung der Sebstbestimmung der Frau hin entwickelt". Aus einem Wandel des öffentlichen Bewußtseins leitet die Hamburger Justiz-senatorin Eva Leithäuser (SPD) die Hoffnung ab, mit einer Gesetzesinitiative im Bundesrat durch-zukommen, die die Vergewalti-gung der Ehefrau durch den Ehepartner unter Strafe stellen soll. 1972 war Hessen mit einem ähnlichen Vorstoß - damals zur Zeit der sozialliberalen Koalition in Bonn – gescheitert. Der Hambur-ger Senat – die Landesregierung mit dem höchsten Anteil von Frauen in Regierungsämtern – hat sich, wie Frau Leithäuser der WELT er-klärte, im Vorfeld des Beschlusses über die Gesetzesinitiative der Unterstützung der Länder Nordrhein-Westfalen und Bremen versichert. Der Senat, der geschlossen diesen Vorstoß trägt, will auch an die Justizverwaltungen der anderen Länder herantreten und um Zustim-

mung werben. In Frankreich, Schweden und Dänernarkt besteht bereits die Strafandrohung gegenüber dem Ehemann. Frau Leithäuser wies darauf hin, daß die "herabwürdigende Schlechterstellung" der Ehefrau beseitigt werden müsse, die Notwendigkeit ergebe sich "aus dem Grundsatz der Unteilbarkeit sexueller Selbstbestimmung". Die Ungleichheit bestehe darin, daß bisher die Freundin oder Verlobte eines Mannes geschützt sei, die Ehefrau jedoch nicht. Daher müsse das Strafgesetzbuch, Paragraph 177 bis 177, das Vergewaltigung und sexuelle Nötigung als Verbrechen mit schweren Strafen bedroht, so geändert werden, "daß auch einer Ehefrau bei Vergewaltigung durch den Ehepartner voller Strafrechtsschutz gewährt wird".

verwies zur Begründung ihrer In-itiative auf die Erfahrungen in Frauenhäusern. So hätten von den in Berliner Frauenhäusern betreuten 2500 Frauen 70 Prozent angege ben, sie seien von ihren Eheman-nern mißhandelt worden, jede zweite habe erklärt, sie sei in ihrer sexuellen Selbstbestimmung verletzt worden. Frau Leithäuser füg-te hinzu, daß Schätzungen über ähnliche Vorfälle, wie sie in Ham-burger Frauenhäusern zu Proto-koll gegeben worden seien, auf et-wa den gleichen Anteil von Verletzungen des Sexualbereichs kärnen. Mit einem zweiten Vorstoß will

die Stadtstaat-Regierung im Bundesrat die Frauen besser schützen: Der Senat fordert in einer Initiative eine Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes. Eva Leithäuser be-tonte: "Die Erlebnisse von Frauen in Verfahren wegen eines Sexualdeliktes machen es notwondig, ihre bedrückende Situation als Zeugen in öffentlichen Verhandlungen zu erleichtern". In solchen Prozes-sen sollte die Öffentlichkeit auf Antrag des Opfers ausgeschlossen werden können. "Zeugen sind häu-fig einer Befragung ausgesetzt, die ihre Intimspähre berührt", sagte die Senatorin. Gerade Erfahrungen aus jüngster Zeit, wie der spekta kuläre Prozeß Schärmer, alias "Dr. Herzog", in München, hätten die Notwendigkeit eines stärkeren Schutzes der aussagenden Zeugin-nen deutlich gemacht.

Der Ausschluß er Öffentlichkeit sei erforderlich, um dem Opfer die extrem belastende Situation bei eigener oder fremder Schilde-rung sexueller Vorgänge zu er-leichtern". Die geltenden Gesetze würden nur die Gefährdung der allgemeinen Sittlichkeit, nicht aber die besondere Krisensituation der Geschädigten berücksichtigen.

Kabul: Erfolge der Freiheitskämpfer Die Hamburger Justizsenatorin

densarbeit zu fördern".

dpa, Islamabad Freiheitskämpfer haben im Kampf gegen die von der Sowjet-

union unterstützten afghanischen Regierungstruppen ein MIG-Kampfflugzeug und zwei Kampf-hubschrauber abgeschossen. Nach Ende des Ramadan hatten sich die Freiheitskämnfer närdlich von Ka-Freiheitskämpfer nördlich von Kabul zu einer Öffensive versammelt und den Regierungstruppen bisher schwere Verluste zugefügt.

#### "Nein" zur Nachrüstung Herta Däubler-Gmelin: Glaubwürdigkeit wiedergewinnen WERNER ZWICK, München Pershing 2 in der Bundesrepublik Bei 30 Grad im Bierkeller disku-

SPD München bekräftigt

tierte die Münchner SPD am Dienstag abend etwas lustlos über "Frieden und Abrüstung". Am En-de stimmten die Genossen bei

die Stationierung neuer amerikani-scher Mittelstreckenraketen in Europa abzulehnen sei, was sie schon vor zwei Jahren einmal getan hatten. Gegen sowjetische Raketen beschloß die SPD nichts. Da der letzte Wahlkampf ein Loch in die Kassen des Unterbe-

zirks gerissen hatte, deutete kein Plakat und kein Hinweisschild auf den Parteitag im Schwabinger Bräu hin und auch die Festhalle wurde von keinem einzigen "SPD"-Schild geziert. Die stellver-tretende SPD-Fraktionsvorsitzen-de im Bunderfug Herte Däublende im Bundestag, Herta Däubler-Gmelin, hatte die Münchner Genossen anfangs auf eine "Nein-Aber Haltung gegen den NATO-Doppelbeschluß zur Nachrüstung eingeschworen, wofür sie verhaltenen Applaus erntete. Nur wenn das Nein" zu den (amerikanischen) Raketen eindeutig ausfälle, könne die SPD "ihre verlorene Glaubwür-digkeit" wiedergewinnen. Sie halte es zwar für unwahrscheinlich, daß es in Genf noch zu einer Einigung zwischen Amerikanern und Russen in der Abrüstungsfrage komme, aber wenn doch, dann hochstens im Sinne des bei einem Waldspazierganges der beiden Unter-händler getroffenen Kompromis-ses, was eine "begrenzte Aufrü-stung" aber keine Abrüstung wäre.

Die SPD-Abgeordnete äußerte weiter rechtliche Bedenken, ob es überhaupt zulässig sei, potentielle Erstschlagwaffen vom Typ der zu stationieren. Sie regte auch au-Berparlamentarische Aktionen gegen die Nachrüstung von Demonstrationen über Schweigeminuten bis hin zu Petitionen an, warnte aber daß es strafbar sei Sitzstreiks vor militärischen Einrichtungen zu veranstalten. Man müsse diese Leute aber respektieren und sie würde sich freuen, "wenn sich eine ganze Reihe von Genossen bei der strafrechtlichen Verteidigung (der Sitzstreiker) engagieren würden". Der Vorsitzende des DGB-Landesbezirks Bayern, Jakob Deffner, forderte als zweiter Sprecher des Abends gleich alle Staaten der Erde auf, den Rüstungswettlauf zu beenden, die Erprobung von Nuklearwaffen einzustellen und die Neutronenbombe sowie biologische und chemische Waffen zu ächten und zu verbieten. Die Bundesrepublik solle ihren Verteidi-gungshaushalt schrittweise abbauen und dafür Entwicklungshilfe

betreiben, meinte Deffner. Ein "Abrüstungsamt" soile dafür sor-gen, daß die Firmen Ersatz für die Rüstungsaufträge bekämen. Deff-ner lehnte es gleichzeitig ab, Forderungen nach einem Generalstreik zur Verhinderung der Nachrüstung zu erfüllen. Nach längeren Debatten über Krieg, Hunger und andere Miß-stände auf der Welt forderte die

Münchner SPD ihre Bundestags-fraktion auf, beim Bundesverfassungsgericht ein Normenkontrollverfahren gegen die ab 1. Januar 1984 vorgesehene Verlängerung des Zivildienstes von 16 auf 20 Monate einzuleiten. Außerdem soll die Bundes-SPD alles tun, um zu ver-hindern, daß Frauen zum Militärdienst eingezogen werden können.

# Förderstufe wird Wahlkampfthema Hessischer Staatsgerichtshof lehnt Eltern-Antrag auf einstweilige Verfügung ab

Nea. Wiesbaden Die Einführung der obligatorischen Förderstufe (in anderen Bundesländern Orientierungsstufe) in den bessischen Schulen wird allmählich zum zentralen Wahl-kampfthema vor der Landtagsneu-wahl am 25. September. Eine Ent-scheidung des Hessischen Staatsgerichtshofes, die gestern in Wiesbaden verkündet wurde, liefert dafür neue Munition.

Der Staatsgerichtshof, das Verfassungsgericht des Landes, lehnte einen Antrag von Eltern aus dem nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ab. Mit dieser Verfügung sollte der geschäftsführenden Landesregierung untersagt werden, auch in diesem Landkreis die Förderstuse zum Schuljahresbeginn am 4. August für obligatorisch zu erklären, und damit alle 5. und 6. Klassen an den Gymnasien des Kreises aufzulösen. In seiner Begründung läßt das Gericht allerdings deutlich erkennen, daß dies nur eine Entscheidung über die Eilbedürftigkeit ist, nicht aber bereits ein Hinweis auf den Ausgang der seit langem beim Staatsge-richtshof anhängigen Grundrechtsklage in der Sache.

Wie verlautet, sprach sich in der internen Beratung nur eine Min-derheit unter den Verfassungsrich-tern dafür aus, den Antrag der nordhessischen Eltern als "offensichtlich unbegründet" zurückzuweisen, wie es vom Land Hessen gefordert worden war. Dabei beriefen sich die Vertreter des Kultus ministeriums darauf, daß der Staatsgerichtshof in früheren Ur-teilen die Einführung der obligato-rischen Förderstufe (nach dem Schulgesetz von 1969 überall dort, "wo die sachlichen und personellen Voraussetzungen gegeben sind") für verfassungskonform erklärt hatte. Innerhalb des Gerichts gibt es offenbar einen Dissens dar-über, ob der Staatsgerichtshof an seine eigenen Urteile von früher in jedem Fall gebunden ist oder nicht.

In Hessen gehen jetzt schon etwa 60 Prozent aller Schüler der entsprechenden Jahrgänge in obliga-torische oder freiwillige Förderstu-fen. Beim Versuch der Ausweitung stößt der Kultusminister jedoch

zunehmend auf Widerstand bei Schulträgern und Eltern. Die CDU spricht sich nicht grundsätzlich gegen Förderstufen aus, will aber überall Wahlmöglichkeiten offen-lassen. In Kassel erklärte der Ver-waltungsgerichtshof im April eine Rechtsverordnung zur Einführung der obligatorischen Förderstufe, al-lerdings aus formalen Gründen, für

Im Landtag hat die SPD im Mai einen Gesetzentwurf eingebracht, der die zwangsweise Einführung der flächendeckenden Förderstufe in sämtlichen Städten und Kreisen in überschaubarer Zeit gesetzlich absichern soll. Die Hoffnung auf Zustimmung bei den Grünen er-füllte sich dabei freilich auch nicht: Sie fordern eine allgemeine sechsjährige Grundschule ohne jede Leistungsdifferenzierung in Kursen. Der Deutsche Lehrerverband in Hessen dagegen hat den Kultusminister dringend vor der Errich-tung neuer Förderstufen gewarnt, da die in Hessen praktizierte Form mit ihrer ungenügenden Lei-stungsdifferenzierung schon jetzi

pädagogisch unverantwortlich sei.

despersito

# Zeitungsverles | begrüßen Schrift zu neuen Meh

Der Beschluß der beiden Staatstregierung der betallt in der Bender in de

See Die September lem Bedenken aus le S Arbeitspiettschering mit

Kontroverse u Lehrstellen-Ame Nea The Control of Man Nea The Control of Man

The state of the s SPD in ellen a Lendere Lendere ore actions on optimize the limited of lane ode Mark. ms Pearson, kann diese Verluste in Not verdauen, sie machte im letzten Jahr einen Gewinn von 60 Millionen Pfund. Was den Verlag

Outed at Deschouses in and besonders die Journalisten jedoch aufbringt, ist die Gewißheit, Arbeitskampf ist, der sie in den zwingt, sondern schiere Mutwilligien kunnunten kommer-gig keit der Gewerkschaften. oorbeld aleset det Sie Base name of the General Control of Talignus Control of Talignus Control of Talignus Control of Talignus Control of the Control of Diese Verzweiflung hat inzwischen verzweifelte Pläne entstehen lassen. So diskutierten gestern Journalisten und Verlagsmanager Andrew Antonia (Contraction) die Möglichkeit, ihre Zeitung, die vor dem Streik eine Auflage von War-it lembung ton Se. 218 000 Exemplaren hatte, mit einer Notauflage von 60 000 Exemplaren in Frankfurt drucken zu lasorem in Enel E Es. And the same of th sen, wo bis zum Streik am 31. Mai worder water. Eiseld dieses Jahres bereits die Europamany of the offered mag und Amerika-Ausgabe des Blattes はは、ハラインマンのは、正真性工 produziert wurde. Park and the second limit The second section of the sect Ohne NGA läuft nichts But deserties

Verpflichtung de Arzie betoni The second secon

# Boutiquen im Hinterhof bringen Devisen ein

Von CARL G. STRÖHM

In der Vaci utca, der Hauptge-Ischäftsstrafie von Budapest, ist neuerdings vor einem gerade erbauten modernen Warenhaus ein Standbild des Götterboten Hermes aufgestellt worden, den die Latei-ner Mercurius nennen. Diese Sym-bolfigur für das Geschäfts-, Finanzund Handelsleben – manche be-zeichnen ihn sogar als Sinnbild des Kapitalismus – blickt auf Tausende von Ungarn und Ausländern (westlichen wie östlichen), die den Konsum-Sozialismus bei sommerlicher Hitze aus der Nähe bestaunen,

Seit das Kadar-Regime private Kleingeschäfte und Handwerksbe-triebe wieder zugelassen hat, scheint die noch vor einigen Jahren eher triste Budapester Innen-stadt wie von Zauberhand verwandelt: Überall schießen hier kleine private Mode-Boutiquen, Antiqui-tätengeschäfte, Schuhmacher-werkstätten und Lederwarengeschäfte aus dem Boden. In den Hinterhöfen, ja sogar in stillgeleg-ten Fahrstuhlschächten der alten, seit langem nicht mehr renovierten Mietshäuser haben sich die privaten Geschäfte auf erfinderische Weise eingenistet. Es gibt sogar flimmernde Lichtreklamen für

In einem dieser Hinterhof-Mode-

nur noch Verzweiflung

Financial Times" plant Notauflage in Frankfurt

FRITZ WIRTH, London

Im Hause der "Financial Times"

(Werbespruch: "Keine Financial Times - Kein Kommentar") ist

man nach siebenwöchigem Streik

der kommentarlosen Zeit müde.

Man zählt die Verluste an Geld.

Prestige und Lesern, und die Reak-tion auf diese Bilanz ist nicht mehr Zorn, es herrscht Verzweiflung. Sieben Millionen Pfund hat die

Zeitung seit dem Streik verloren,

das sind umgerechnet 28 Millionen

Der Besitzer der Zeitung, die Fir-

Der Plan ist verzweifelt, weil er

sehr wahrscheinlich den Streik-konflikt selbst nicht lösen wird,

sondern eher das allgemeine Streikklima verschärfen dürfte.

Die "Times" versuchte vor vier

Jahren ähnliches und erlitt mit die-

sem Plan Schiffbruch. Insgeheim

räumt man bei der "Financial Ti-

mes" denn auch ein, daß die Dis-

kussionen um eine vorübergehen-

de Emigration nach Frankfurt eher

ein Versuch sind, die Gewerk-schaften in letzter Minute zur Ver-

Ausgelöst wurde der Streik bei

der "Financial Times" durch 24

Maschinisten. Sie gehören der Ge-

werkschaft NGA an, die sich als

eine Elite-Gewerkschaft versteht

WERNER THOMAS, León

Weder Kugeln noch Stimmen

können die sandinistische Macht

zerstören", rief Junta-Chef Daniel

Ortega aus. Die Revolution in Nica-ragua sei eine "nicht mehr zu än-

dernde Realität". Die Menge

schwenkte schwarz-rote Fahnen und skandierte rhythmisch: "no

a-sa-ran", sie werden nicht durch-

kommen. Das ist der zur Zeit

meiststrapazierte Sprechchor, der

für die im Norden und Süden des

Landes openierenden konterrevo-

lutionären Brigaden bestimmt ist.

Nicaraguas Sandinisten feierten

am Dienstag den vierten Jahrestag

ihrer Machtübernahme. Etwa

80 000 Menschen, unter ihnen die

Bundestagsabgeordneten Herterich (SPD) und Gottwald (Grüne)

sowie der kubanische Vizepräsi-

dent Carlos Rafael Rodriguez, wa-ren auf dem Pedro-Arauz Palacios-

Platz in León versammelt, wo der Papst Anfang April eine Messe ze-

lebriert hatte. Die meisten Teilneh-

mer waren Staatsbeamte, Mitglie-

der der offiziellen Gewerkschaft,

der Massenorganisationen und der

uniformierten Verbände, die mit

Bussen in die zweitgrößte Stadt

des Landes transportiert worden

waren.

nunft zu bringen.

"Jeans-Shops" und Mode-Ateliers.

bieren. Da sieht man Besucherin-nen aus dem Rheinland und aus Leipzig, Wienerinnen neben Tsche-schen Grenzen und in den staatlichinnen. Eine Sowjet-Touristin flüstert ihrer Begleiterin zu: "Die hier sind viel zu teuer, gehen wir lieber ins Geschäft gegenüber, dort ist es

billiger."

Budapest hatte schon immer einen gewissen Sinn für Mode und Eleganz. Das kommt jetzt den neuen, unter dem Kommunismus entstandenen Boutiquen zugute. Der westliche Einfluß ist unverkenn-bar: Vieles ist den Italienern abgeschaut. Die Preise sind für Ostblock-Verhältnisse nicht niedrig, gemessen am Westen aber erstaun-lich günstig. Für 700 bis 800 Forint (offiziell umgerechnet 40 bis 50 Mark) gibt es hübsche Sommer-

**UNGARN** 

kleider. Diese Textil-Kleinindu-strie, zum Teil in Heimarbeit und in kleinen Werkstätten produziert, hat dem ungarischen Staat beträchtliche zusätzliche Devisen-Einnahmen erschlossen. Die Ost-block-Kundinnen kaufen, weil sie hier etwas finden, das außerhalb des grauen sozialistischen Warenhaus-Allerleis ihrer Heimatländer liegt. Die westlichen Kundinnen werden durch die für sie günstigen Preise angelockt.

Aber der Handelsgott Merkur

chen Reisebüros hat die ungari-sche staatliche Sparkasse OTP in deutscher, englischer und französischer Sprache neuerdings ein Merkblatt ausgelegt, das besagt, daß Ausländer in Ungarn ein Devi-senkonto in jeder gängigen kon-vertierbaren Währung anlegen

können – ohne Namensnennung und selbstverständlich steuerfrei. Einige findige ungarische Banker wollen offenbar die Volksrepublik an der Donau in eine Art "kommunistische Schweiz" verwandeln und sich als Steueroase für westliche Investoren empfehlen. In Budapest kann man heute un-

mittelbare Vergleiche zwischen einem immer noch äußerst schwerfälligen "sozialistischen Sektor" und der Lebendigkeit sowie Anpassungsfähigkeit der privaten In-itiative ziehen. Während in den staatlichen Geschäften nicht gerade immer freundliche Verkäuferinnen Punkt 18 Uhr schließen, halten die "privaten" weiterhin offen, bis der letzte Käufer bedient worden

mit schwarz-rot-goldener Bundesflagge und rot-weiß-rote österreichische Yachten keine Seltenheit sind, stehen entlang der Straße Hinweisschilder in deutscher Sprache: "Privatzimmer zu vermieten" und "Privat-Gasthaus". Bauern verkaufen Obst und Gemüse am Realitäten gegeben?

Straßenrand – von einer Versor-gungskrise, wie etwa in Jugosla-wien oder Polen, ist hier nichts zu

merken. Freilich heißt dies nicht, daß die weltweite Wirtschaftskrise Ungarn verschont hat Immer wieder wird in den Zeitungen des Landes die Frage diskutiert, wie man ungarische Waren besser auf westlichen Märkten plazieren könne. Viele Ungarn müssen mit ihrem Verdienst äußerst sparsam umgehen, wenn sie über die Runden kommen wollen.

Kein anderer kommunistischer Staat - nicht einmal Jugoslawien -hat bisher mit solcher Konsequenz eine Art Marktwirtschaft im Innern aufgebaut und die private Initiati-ve gefördert. Bisher scheint der Erfolg den Ungarn recht zu geben. Während Prag und Ost-Berlin, erst recht Warschau und Bukarest, ja auch Belgrad und Moskau dem Besucher den Eindruck einer gewis-sen Tristesse vermitteln, liegt über Budapest spürbar eine Atmosphäre von Gelassenheit und Heiter-keit, ja auch etwas Stolz – Stolz, weil man es trotz widriger Umstände doch irgendwie geschafft hat.

Natürlich ist das nur eine Seite der ungarischen Realität. Als ich Am Plattensee, dem "ungarider ungarischen Realität. Als ich schen Meer", auf dem Segelboote mich bei der Ausfahrt aus Budapest an einer Kreuzung verfuhr und an einer Kaserne vorbeikam, stürzten sich Militärpolizisten auf die Straße und beobachteten den ausländischen Wagen mit ihren Ferngläsern. Aber hat es in diesem Lande nicht immer schon zwei

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# **Gedanken zum Milliardenkredit** Gebrochenes Tabu

Sehr geehrter Herr Kremp, Franz Josef Strauß hat sich sicherlich etwas gedacht bei der Vergabe des Milliardenkredites. Ich meine, es war dieses: Im Herbst steht höchstwahrscheinlich die Nachrüstung mit den Raketen vor der Tür. Wäre das nicht eine hochwillkommene Gelegenheit für die "DDR", weitere Restriktionen im innerdeutschen Verkehr einzuführen nach dem Motto: "Mit Kriegstreibern sowenig Verkehr wie mög-

Das wiederum wäre Propaganda- und Wahlkampfmunition für die SPD, welche sagen würde: "Die menschlichen Erleichterungen, die wir durchgesetzt haben, sind jetzt aufgrund der falschen CDU/CSU-Politik wieder zunichte gemacht worden."

Um diese Entwicklung zu verhindern, könnte Franz Josef Strauß durchaus auf die Idee mit dem Milliardenkredit gekommen Wundern würde es mich nicht, jedoch wird diese Vermutung schwer zu beweisen sein! Mit freundlichen Grüßen

Lothar Rieder, Hemmingen

Die DDR steht vor den Trümmern ihrer Wirtschaftspolitik, vor ihrem Bankrott. Kein verantwortlicher Bankier würde einer Firma, die sich in einem derartig desolaten Zustand befindet wie die DDR. eine einzige Mark leihen; das Risiko, das Geld nicht zurückzubekommen, wäre viel zu groß. Offensichtlich machen sich unsere Poli-tiker völlig falsche Vorstellungen von den Verhältnissen in der DDR.

Die Altbausubstanz in der DDR ist seit 1945 nicht sachgemäß gepflegt worden. Deshalb fällt bei vielen Häusern der Putz von den Wänden, die Fensterrahmen haben seit Jahren keine Farbe gesehen (oder die Farbe taugte nichts). Die meisten Altbauten sind verkom-men. Wenn nicht Milliarden in die Erhaltung der Bausubstanz ge-steckt werden, brechen viele Städte in Kürze zusammen. Die meisten Miethäuserblocks (aus Fertigteilen) sehen schon jetzt heruntergekommen aus und werden kaum

Auch Baudenkmäler verkommen: z. B. das Schweriner Schloß früher eine architektonische At-

traktion - ist verwahrlost, Seit 1945 ist kaum etwas für die Erhaltung des Schlosses getan worden. Erst jetzt – weil eine Jubiläumsfeier be-vorsteht – wird vesucht, die Fassade zu retten. Es gibt in Schwerin auch ein Palais in tadellos gepfleg-tem Zustand: es ist der Sitz der Gesellschaft für deutsch-sowjeti-sche Freundschaft!

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Beklei-dung ist fast wieder auf das Niveau abgesunken, das wir im Westen vor der Währungsreform hatten. In der DDR verhungert niemand - aber die Ansprüche an Lebensmittel und Bekleidung sind dem sowjetrussischen Standard angepaßt worden. Zwischen diesem Standard und dem Lebensstandard im Westen liegen Welten.

Offenbar ist auch die Wirtschaft der DDR am Ende. Der Maschinen-park (z. B. im Verkehrswesen) ist überaltet, schlecht gepflegt und oft schmutzig. Die Ersatzteilbeschaffung war schon immer ein Pro-blem, das ist jetzt noch schlechter geworden - vor allem dann, wenn die Ersatzteile aus dem Westen eingeführt werden müssen. Private Initiativen auf wirtschaftlichem Gebiet, die den Menschen drüben das Leben erleichtern und angenehmer machen könnten, werden nach wie vor durch den DDR-Staat rigoros unterdrückt.

Die Abfertigung an der DDR-Grenzstelle Horst (bei Lauenburg) am Sonntagabend dauerte 45 Minuten – obgleich kaum Verkehr war. Bei der Ausreise aus der DDR haben wir viermal bei verschiedenen Posten unsere Pässe vorzeigen müssen. Meine achtzigjährige Mutter war bei uns im Wagen. Es ist ein Wunder, daß sie keinen Herzinfarkt bekommen hat - bei diesen, durch DDR-Gesetze sanktionierten Schikanen.

Das ist der Staat, dem wir einen Milliardenkredit geben - um seinen Bankrott hinauszuzögern und damit er die Deutschen drüben und die Besucher aus dem Westen weiter tyrannisieren kann. Unsere Regierung sollte eine Politik machen, die im Interesse der Deutschen liegt – das hatten uns die Politiker vor der Wahl versprochen, und deshalb haben wir sie

Mit freundlichen Grüßen Dr. Reinhard Aul,

"CDU-Abgeordnetor: Sozialieistungen auf dem Prüfstand": WELT vom 13. Juli

Sehr geehrte Damen und Heren, Haimo George hatte den Mut, ein Tabu zu brechen. Jedermann weiß, daß Arbeit bei uns für die Betriebe und den Staat zu teuer geworden ist – aber kaum einer spricht es aus. Wenn ich im Fachgeschäft einen preiswerten Sportschuh kaufe und dann "Made in Taiwan" lese, sagt das alles. Wieviel Unternehmen arbeiten

nur dann mit Gewinn, wenn sie Arbeit exportieren und ihre Mitar-beiterzahlen im Inland dramatisch verringem? Wie lange können wir uns noch Tarife und Zusatzkosten leisten, die nur von wenigen Starunternehmen, nicht aber von der Masse der Betriebe zu bezahlen sind? Wir können es uns tatsächlich nicht länger erlauben – den Beweis erdulden Hunderttausende Arbeitsloser; sie sind die Leidtragenden eines verkrusteten Unkostenprinzips.

George wird von allen Seiten attackiert werden - man sollte ihm statt dessen dankbar sein, das "Unaussprechliche" gesagt zu haben. Senkt die Arbeitskosten so, daß die abgewanderte Arbeit vom Ausland

Tarifpartner und Gesetzgeber sind gefordert, Scheuklappen ab-zulegen. Nach einer Zeit der Gesundung kann dann wieder, aber bitte maßvoll, verteilt werden.

Hochachtungsvoll Horst Kehr.

## Klar aufgezeigt

Sehr geehrte Damen und Herren, wegen Abwesenheit aus Hamburg konnte ich leider nicht sofort auf Ihren ausführlichen Bericht über den 17. Juni reagieren. Im Namen der ost- und mitteldeut-schen Landsmannschaften spreche ich Ihnen für diese umfassende

Darstellungen den Dank aus. Ihr Artikel hat aufgezeigt, daß Hilfsgüter nach Polen wirklich einer gerechten Verteilung bedürfen, um unsere Landsleute angemessen zu berücksichtigen.

> Mit freundlichen Grüßen Gunter Ziegler, Pressesprecher der ost- und mitteldeutschen Landsmannschaften, Hamburg 36

# Selbstbestimmungsrecht

einem Artikel von Bernd Conrad Hier sind die traditionellen Partner den Hinweis, daß Hemut Kohl in der Völkerrechtsentwicklung ver-Moskau das Selbstbestimmungs-

Brandt hat, als ihm 1971 der Friedens-Nobel-Preis verliehen wurde. in Oslo erklärt: "Ich habe 'reale Lage' gesagt. Die erkennt man nicht, wenn man der Selbsttäuschung unterliegt oder Politik mit Juristerei verwechselt. Der Kreml ist kein Amtsgericht." Deutlicher konnte er seiner Geringschätzung für das Völkerrecht und seiner Ermunterung des Kreml, Machtpoli-

Das geschah übrigens zu einer Rechts machen zu können, wird bald nicht mehr respektiert wer-

Die Sowjets haben jedenfalls das Vertrauen Willy Brandts auf die Vertrauen wuy Branch Entspannung, und das mangelnde Entspannung, und das mangelnde Helmut Schmidts, zur größten Vor- und Überrüstung ausgenützt, die für den Westen die Bedrohung und

ferenz für Sicherheit und Zusam-

sammelt. Hier geht es um das unveräußerliche, den Deutschen in der DDR und bei uns zur gleichzeitigen Ausübung zustehende Recht auf nationale Selbstbestimmung. Jedenfalls hat sich Helmut Kohl, das beweist sein Besuch in Mos-kau, im deutschen Interesse rechtsbewußter gezeigt als seine SPD-Vorgänger.

Zur realen Lage, wie sie in Oslo 1971 von Brandt angesprochen wurde, gehören die unaufgebebaren Rechtspositionen, die Menschenrechte, das Selbstbestimmungsrecht der Nation, das Recht auf einen echten Frieden etc.
Dr. Herbert Kutschera,

Hürtin-Hermülhim

### Menschenhandel

Als Mitbetroffene aus dem Frauen-KZ in der "DDR" danke ich Ihnen sehr für diese Mitteilung. Schlimm und alarmierend nur, daß immer noch solche menschenrechtswidrigen Kopfpreise bzw. Lösegelder gezahlt werden müssen, um Unschuldige aus den Klauen einer Diktatur zu befreien. Sind die roten SED-Faschisten etwa besser als die braunen? Ausreisewillige und Fluchthelfer so drakonisch zu bestrafen, das gibt es doch in keinem anderen Staat.

Ist ein totalitärer Staat überhaupt kreditwürdig, wenn er fortgesetzt innerdeutschen Menschen-handel aus Gewinn- und Devisensucht betreibt, durch seine "sozialistische Justiz" aber Fluchthilfe als "staatsfeindlichen Menschenhan-del" bestrafen läßt?

Mit besten Grüßen Erna B. Kuenne, ai San Leandro, USA Vom Augenschein Das ferne Chile, seine Legenden und sei e wirklichen Nöte"; WELT vom 13. Juli Sehr geehrte Redaktion,

herzlichen Glückwunsch zu dem o. g. Artikel über Chile. Er ist eine volle Bestätigung dessen, was ich meinen Lehrgangsteilnehmern (Schüler an der Bundeswehrfachschule Mainz) kurz zuvor sagte: "Vorsicht mit Urteilen uns so ferner Länder!"

Dazu eine für sich selbst sprechende Ergänzung: Einer meiner Freunde, Ingenieur, kehrte vor 14 Tagen aus Chiles Hauptstadt zurück. Er berichtete, er habe von seinem Hotel in der Nähe des Präsidentenpalastes seine Frau angerufen. Diese ermahnte ihn: "Sei ja vorsichtig - bei euch ist ja der Teufel los - vor deinem Hotel wird ja demonstriert." Sie habe es eben im Fernsehen gesehen. Mein erstaunter Freund mußte und konnte seine Frau beruhigen: Es sei ganz ruhig, kein Zeichen von Demonstration oder Streik; im übrigen sei sein Hotel mit einem hohen Bretterzaun umgeben sodaß es gar nicht gefilmt werden konnte. - Seine Vermutung: Das Fernsehen hatte alte Bilder und Filme, etwa zwei Jahre alt, gezeigt! Kommentar überflüssig! Wenn das nicht Manipulation ist?

> Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Krasenbrink,

## Wort des Tages

99 Der Haß auf den Wohlstand gehört zu den Lebenslügen der westdeutschen Intelligenzia; er ist ihr moralisches Alibi. 79
Hans Magnus Enzensberger, dt.

### BESUCHER

für die deutsche Sportjugend seit vielen Jahren realisierbar. Bundespräsident Karl Carstens empfing die Teilnehmer des 10. Jugendaustausches zwischen Japan und der Bundesrepublik im Park der Villa Hammerschmidt in Bonn. 165 Japaner halten sich zur Zeit in deutschen Familien auf. Die gleiche Zahl deutscher Jugendlicher reist in Kürze in das ferne Traumland Asiens. Der 10. Simultanaustausch steht unter dem Leitwort "Internationale Jugendbegegnung -ein Beitrag zum Frieden". Karl Carstens: "Deut-sche und Japaner wissen, daß Frieden zwischen den Völkern keine Selbstverständlichkeit ist. Er muß beharrlich errungen und bewahrt werden." Die deutsche Sportjugend hat in den letzten 10 Jahren 3000 Jugendliche in das Austauschprogramm einbezogen. Die Teilnehmer kamen auch dies mal aus allen Bereichen der deutschen Lande nach Bonn. Sie gehören zu Judo- und Volleyballgruppen und zur deutschen Schwimmjugend. Mit in der Villa Hammer-



Bequem im blaven Hemd schmidt dabei natürlich auch die

nisch, der erste Vorsitzende der Deutschen Sportjugend, die Vize-präsidentin des Deutschen Sport-bundes Erika Diensti und der erste Vizepräsident der Japani-schen Sportjugend, Kiyomi Arakawa, der auch Vorstandsmitglied des Japanischen Sportbun-des ist. Karl Carstens bekam von der Sportjugend ein blaues Hemd

geschenkt: "Viel bequemer als meine offizielle Kleidung", so sein Kommentar.

Autor (geb. 1929)

## EHRUNG

Prälat Emil ("Don Emilio") Stehle (57), seit 1977 Geschäfts-führer des Hilfswerks Adveniat, ist von Papst Johannes Paul IL zum Titularbischof von Eraclea und zum Weihbischof von Quito gen Vaters wird Stehle seine bisherige Tätigkeit fortführen.

häuser drängen sich Frauen und Mädchen aus West und Ost, um Sommerkleider, Miniröcke, Over-alls, Blusen und Pullover zu pro-

scheint auch auf andere Weise von

12,5 Prozent mehr Lohn erhalten

als die übrigen Maschinisten, die

der Gewerkschaft "Sogat" angehö-

ren. Tatsache ist, daß ohne die Ge-

werkschaft NGA in Fleet Street

nichts läuft. Sie hat ein Monopol in

der Druck-Industrie. Es ist deshalb

kein Zufall, daß diese Gewerk-

schaft seit Jahren im Mittelpunkt

Das Management der "Financial

Times" war im Frühjahr so leicht-

sinnig, mit der Konkurrenz-Ge-werkschaft ein Produktivitätsab-

kommen abzuschließen, durch das

sich der Lohnvorsprung der Ma-

schinisten der NGA zu den Maschi-

nisten von "Sogat" reduzierte. Die 24 NGA-Maschinisten traten un-

verzüglich in Streik, weitere 270

Mitglieder ihrer Gewerkschaft

schlossen sich aus Sympathie an.

Die Ironie: Neun dieser 24 NGA-Maschinisten sind nur Teilzeitar-

beiter bei der "Financial Times" und verdienen ein beträchtliches

Einkommen durch Arbeit bei briti-

schen Sonntagszeitungen. Der

Streik trifft sie finanziell weniger

hart als alle anderen Angestellten

Es half nichts, daß die "Financial

Times" mit einem neuen Lohnan-gebot an die NGA-Maschinisten die alte Lohndifferenz von 12,5

Prozent wieder herstellte. Die

NGA-Leute antworteten mit einer

Gegenforderung, die ihre Lohndif-ferenz zur "Sogat"-Gewerkschaft auf 19,5 Prozent erhöhte. Die "Fi-

nancial Times" sagte "nein" und

rief alle denkbaren Schlichtungs-

und Vermittlungsinstanzen an. Der Verlag verpflichtete sich, deren Ur-

teilsspruch anzunehmen, die NGA

blieb beharrlich beim "Nein", trotz

dringender Bitten und Warnungen

des Chefs des Gewerkschaftsver-

Heute berät die NGA, ob sie die

Mahnung Murrays dennoch zur Kenntnis nehmen soll. Damit wird

dieser Streik immer mehr zu einer

gewerkschaftsinternen Auseinan-

dersetzung, die nicht zuletzt die Reputation von Murray selbst ge-

fährdet. Man spricht deshalb be-

reits von der Möglichkeit eines

Ausschlusses der NGA aus dem

Die Veranstaltung verlief ohne

Zwischenfälle, obgleich die "Con-

tras" (Konterrevolutionäre) auf sich aufmerksam machen wollten.

Die Regierung hatte freilich auch

maximale Sicherheitsvorkehrun-gen getroffen: Die Straßen zwi-schen Leon und Managua blieben

für den normalen Fahrzeugverkehr gesperrt. Überall wachten Polizi-

Die Feier verlief nach dem übli-

chen Schema: Märsche, Revolu-

tionslieder, Reden, Zeremonien. Soldaten in Paradeuniformen exer-

zierten den Stechschritt. Auch eine

Totenehrung fehlte nicht: Hinter

einer Glasvitrine standen die Ur-

nen mit der Asche gefallener San-

dinisten. Ansonsten Fahnen, ein Transparent, das sieben Revolu-

tionshelden zeigte, General Sandi-

no an erster Stelle, und Spruch-bänder. Eines appellierte in großen

Lettern: "todas las armas a pueblo"

Erwartungsgemäß beschäftigte sich Daniel Ortega, der Junta-

Koordinator, der auch dem natio-

nalen Direktorium der Sandinisti-

schen Befreiungsfront angehört,

mit der militärischen Herausforde-

rung der von dem amerikanischen

Geheimdienst unterstützten "Con-

(Alle Waffen dem Volk).

sten und Milizen

Ortega stimmt multilateralen Lösung zu

Nicaraguas Junta-Chef kommt US-Forderung entgegen / Feier zum 4. Jahrestag der Revolution ohne Zwischenfälle

bandes TUC, Murray.

und stets darauf geachtet hat, daß ihre Mitglieder im Maschinenraum britischen Gewerkschaftsverband.

Neues Lohnangebot

des Hauses.

fast aller Zeitungsstreiks stand.

Nach sieben Wochen Streik Lüttich ringt sich zu

Weniger Lohn und höhere Steuern / Bankrott abgewendet

hen und Chaos hervorgerufen.

Der Sanierungsplan mußte den in Lüttich dominierenden Gewerkschaften in wochenlangem, zähem Ringen abgetrotzt werden, sieht er doch das Einfrieren von Löhnen, Gehältern und Pensionen der städtischen Bediensteten und Pensionäre während der kommenden drei Jahre vor, ferner die Strei-chung diverser Prämien und Zuwendungen sowie eine spürbare Erhöhung der Steuern und Gebühren. Darüber hinaus werden jetzt alle städtischen Bediensteten verpflichtet, in der Stadt Wohnsitz zu

Opposition immer wieder gefor-derte Reprivatisierung zahlreicher nierung von Kommunalbeamten sind im Plan nicht enthalten.

Der Sanierungsplan wurde als schmerzhaft für die Angehörigen

tras". Er signalisierte einen Kurs-wechsel in der Verhandlungsposi-tion seiner Regierung: Die Coman-

dantes billigen plötzlich "multina

tionale Lösungen", wie das die Nachbarstaaten und die USA

schon lange fordern. Bisher hatten

sie lediglich mit Honduras und den USA über den nördlichen Grenz-

konflikt verhandeln wollen. Die

Amerikaner und die anderen Staa-ten der Region beschuldigen dage-

gen Nicaragua, das revolutionare

Feuer außerhalb der Landesgren-zen zu schüren, besonders in El

Salvador. Einen globale Lösung sei

Ortega, neben seinem Bruder Humberto, dem Verteidigungsmi-

nister, und Innenminister Tomas

Borge der einflußreichste Coman-dante, unterstützte das Zehn-

Punkte-Programm der Contadora-

Gruppe (Mexiko, Venezuela, Ko-lumbien, Panama), obwohl dieses

auch den Abzug ausländischer Mi-

litärberater verlangt. Nach ameri-kanischen Schätzungen beträgt die Zahl der Kubaner bereits 4000.

In seiner einstündigen Rede kün-

digte Ortega seinerseits einen Sechs-Punkte-Plan an, der einen

Nichtangriffspakt zwischen Nica-

ragua und Honduras und die

deshalb notwendig.

Sanierungsplan durch

Lüttich kann aufatmen: In einer Sondersitzung des Kommunalparlaments wurde der von Sozialisten und Grünen vorgelegte Sanie-rungsplan für die städtischen Fi-nanzen mit den Stimmen der Ratsmehrheit genehmigt. Für den Plan stimmte die Links-Koalition, dagegen waren Liberale und Christlich-Soziale. Auch der einzige im Rat sitzende Kommunist verweigerte dem Plan die Zustimmung.

Die Sanierung der öffentlichen Finanzen ist in Lüttich dringend notwendig: Die 230 000-Einwohner-Stadt 60 Kilometer westlich von Aachen ist mit rund 2,3 Milliarden Mark hoch verschuldet. Seit Monaten weigern sich deshalb Banken und bürgerliche Regie-rung in Brüssel, der wallonischen Metropole weitere Kredite zu gewähren. Um einen Bankrott zu vermeiden, hatte die ehedem reichste Stadt Walloniens ihren Bediensteten im Juni und Juli lediglich Abschlagszahlungen auf Löhne und Gehälter überwiesen und damit Demonstrationen, Streiks, Unru-

nehmen, was automatisch die Steuerpflicht nach sich zieht.

### 40-Millionen-Kredit

Die regionalen Gehaltsvorteile der im öffentlichen Dienst Beschäftigten werden nicht angetastet. Auch die von der bürgerlichen öffentlicher Dienste sowie Einstellungsstopp und vorzeitige Pensio-

WALTER H. RUEB, Lüttich des öffentlichen Dienstes und gefährlich für Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsbau bezeichnet, doch gilt er als einziges Mittel, den Bankrott der Stadt abzuwen-den. Der Rettungsplan muß aller-dings noch von den regionalen Instanzen sowie der bürgerlichen Regierung in Brüssel gutgeheißen werden. Da er jedoch die von der Regierung geforderten Maßnah-men berücksichtigt, steht jetzt der Auszahlung eines Kredits von 40 Millionen Mark zur Nachzahlung

ger Gläubiger nichts mehr im

Die Sondersitzung des Kommu-nal-Parlaments fand in einer ge-spannten Atmosphäre statt. Nach

einer weiteren Gehaltsabschlags-

zahlung hatte sich die Lage in Lüt-

tich am Wochenende zwar etwas

entspannt, doch waren die Verant-

wortlichen in Brüssel und im Lütti-

cher Rathaus einer Meinung: Ein

Funke genügte, um aus einer Heimsuchung eine Katastrophe

Im Lütticher Rathaus selbst gab

es ein ungewöhnlich starkes Poli-zeiaufgebot. In sämtlichen Räu-

men und rund um das Gebäude

folgten zudem Tausende von Bür-

gern über Lautsprecher den Debat-

ten. Nur einmal gab es einen Zwi-

schenfall: Nach einer angeblichen

Provokation des liberalen Frak-

tionssprechers stimmte die Masse

Die bürgerliche Opposition lehn-te den Sanierungsplan aus mehre-ren Gründen ab: Zuerst hatte die

Ratsmehrheit die Opposition bei

der Erarbeitung des Plans ausge-

schlossen und sie später nur man-gelhaft darüber informiert. Libera-

le wie Christlich-Soziale bezeich-

neten den Plan als Täuschungsma-

növer und Budget-Feuerwerk, der

sich gegen das öffentliche Personal

richte und die Stadtentwicklung

gefährde. Und sie beklagten, daß

Sozialisten und Grüne keinen Kon-

sens mit den übrigen Bürgerorga-

Nichteinmischung im Salvador-Konflikt fordert. Militärberater blieben unerwähnt,

Diplomatische Beobachter ge-ben diesen neuen Initiativen keine

große Erfolgschancen. Schon des-

halb nicht, weil die Sandinisten den UNO-Sicherheitsrat einspan-

nen wollen, dem sie zur Zeit ange-

hören. Ein Missionsvertreter frag-

te: ... Wann hat die UNO zum letzten

Im innenpolitischen Teil der An-

sprache bestätigte Ortega den Ter-min für Wahlen (1985), ließ aber

gleichzeitig auch keine Zweifel

daran, wer der Sieger sein wird. An

anderer Stelle erwähnte er auch

die Institutionalisierung der

Ortega verschonte diesmal die

USA vor rüden Attacken, obgleich

er öfter Seitenhiebe verteilte. US-

Botschafter Anthony Quanton brauchte die Versammlung also

nicht zu verlassen. Er wurde aller-dings am Schluß an die Einschät-zung seines Landes erinnert. Mit

geballten Fäusten ließen die Co-

mandantes die sandinistische Hymne singen. Darin werden die

Amerikaner als "Feinde der Menschheit" bezeichnet. (SAD)

Revolution".

Mal irgendwo Frieden gestiftet?"

werden zu lassen.

die Internationale an.

Gespannte Atmosphäre

der Juni- und Juli-Gehälter der städtischen Bediensteten sowie zur Begleichung von Rechnungen zahlreicher Lieferanten und sonsti-

Die WELT bringt am 7. Juli in menarbeit (KSZE) abspielen wird. recht der Deutschen in Anspruch genommen hat. Seine Vorgänger, Brandt und Schmidt, haben sich dazu nicht bereit gefunden.

tik zu treiben, kaum ausdrücken.

Zeit, als die UNO-Deklaration Nr. 2625 vom 10. Oktober 1970 über die Prinzipien des Völkerrechts, und während der Kanzlerschaft Schmidts, die Schlußakte der KSZE in Helsinki vom 1. August 1975 über die Beziehungen der Teilnehmer, das Völkerrecht deutlicher fundiert haben. Beide SPD-Kanzler versprachen sich von einer Politik ohne Bezugnahme auf das internationale Recht mehr, als von einem unentwegten Beharren auf unveräußerliche Rechtsansprüche. Wer aber glaubt, eine Politik ohne Recht, oder ohne die Hilfe des

Gefahr gebracht haben.
Die Probleme des deutschen
Volkes werden einmal in der Form eines Rechtskampfes geltend zu machen sein, der sich auf der Kon-

Eine Reise nach Japan, für viele junge Menschen nur ein Traum, ist

# Personalien

Offiziellen: Japans Botschafter Hiromichi Miyazaki, Peter Ha-

(Ecuador) ernannt worden. Mit dieser Ernennung des am Boden-see geborenen Alemannen, der von 1957 an 15 Jahre lang Seelsorger in Lateinamerika war, wird sowohl die Hilfsaktion der deutschen Katholiken für den lateinamerikanischen Halbkontinent als auch der Einsatz des 1951 geweihten Priesters geehrt. Stehle, der unter anderem auch über den Priester und Revolutionär Camillo Torres schrieb, leitet im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz auch die Koordinationsstelle von Fidei Donum für die rund 200 deutschen Diözesanpriester, die auf begrenzte Zeit pastorale Aufgaben in Lateinamerika übernommen haben. Auf Wunsch des Heili-

# ed fram will den de-

A constitution of the latest the

Control and the state of the st

# Gespräche im Kreml über Bombenleger Gipfel der RGW-Staaten

Ungarns Parteichef bei Andropow / "Integration verstärken"

In Moskau verstärken sich die Anzeichen für die baldige Einberufung einer Gipfelkonferenz der zehn Staaten des Rats für gegensei-tige Wirtschaftshilfe (RGW). Wie die amtliche Nachrichtenagentur Tass meldete, stand der seit längerem geplante RGW-Gipfel im Mittelpunkt der Gespräche, die Staats-und Parteichef Juri Andropow mit dem ungarischen Parteichef Janos Kádar im Kreml führte. Kádar wurde gestern zum dritten Mal seit seiner Ankunft am Montag von Anquobom embrangeir

Tass schrieb, eine Gipfelkonfe-renz der RGW-Mitglieder würde nach Ansicht beider Politiker die wirtschaftliche Integration der sozialistischen Länder verstärken", die nach den "jüngsten Errungenschaften in Wissenschaft und Technik in der Welt" notwendig geworden sei. Andropow und Kadar hätten auch eine größtmögliche Annäherung ihrer Parteien auf ideologi-schem und erziehungspolitischem

Gebiet befürwortet.

Der geplante RGW-Gipfel – der letzte fand vor zwölf Jahren statt – war schon für vergangenen Mai in Moskau geplant. Doch wurde er, wie aus gutunterrichteten osteuropäischen Kreisen verlautete, we-gen Meinungsverschiedenheiten der Mitgliedsländer namentlich in

AFP/DW. Moskan der Rohstoff-Frage und wegen des von bestimmten Ländern als zu hoch erachteten Preises für sowjetisches Erdöl, auf unbestimmte Zeit verschoben. Starke Kritik an der sowietischen Preispolitik hat vor allem Rumänien geübt. Auch soll es zwischen einigen der RGW-Partnern zu Differenzen über das erforderliche Maß an wirtschaftli-cher Bewegungsfreiheit in den einzelnen Ländern gegeben haben. Ende Juni war in Moskau paral-

lel zum Gipfel der Staaten des Warschauer Paktes der Exekutivaus-schuß des RGW zusammengetre-ten, um über die Abstimmung der Wirtschaftsprogramme für die Jah-re 1985 bis 1990 und über ein Programm zur Entwicklung und Her-stellung von Industrierobotern zu beraten. Auf dieser Tagung dürfte auch die geplante Gipfelkonferenz zur Sprache gekommen sein. Dem RGW gehören außer den Ostblock-Staaten auch Vietnam und Kuba

Wie Tass berichtete, brachten Andropow und Kadar auch ihre Besorgnis über die Zuspitzung der internationalen Lage zum Ausdruck, für die sie die "militaristischen Kreise in den USA und der verantwortlich gemacht hätten.

Seite 2: Kandidaten in Ungarn Seite 5: Boutiquen im Hinterhof

"mit wem auch immer", einen Be-ratervertrag abgeschlossen. Im üb-

rigen habe es auch von ihm "kein Eingeständnis" gegenüber dem Düsseldorfer Justizministerium, auf das sich die NRZ in ihrem

Die NRZ bringt die Meldungen

über den Beratervertrag in Verbindung mit der von Flick beantragten Steuerbefreiung für den Erlös aus einem Aktienpaket und spricht

werde den "befürwortenden und

federführenden Wirtschaftsmini-stern in dieser Sache, zunächst

Friederichs und dann Lambsdorff,

Ungeachtet der umfassenden Er-

klärung Lambsdorffs haben die Li-

beralen Demokraten durch ihren Bundesvorsitzenden Ulrich Krü-

ger den Minister zum Rücktritt auf-

(Bestechung)

Bericht beruft, gegeben.

Vorteilsnahme,

vorgeworfen.

# Vorwürfe zurückgewiesen

Lambsdorff und Flick: Es gab keinen Beratervertrag

HEINZ HECK, Bonn erhalten. Er habe zu keiner Zeit, Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff ist "zu keiner Zeit, weder vor noch während seiner parlamentarischen Tätigkeit noch als Minister, jemals Berater des Flick-Konzerns gewesen". Mit diesem umfassenden Dementi hat der Minister zu einem gestern in der "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" (NRZ) veröffentlichten Bericht Stellung genommen, wonach er "zugegeben" habe, "neben seiner parlamentarischen Tätigkeit als FDP-Bundestagsabgeordneter lange Zeit ständiger Berater des Flick-Konzerns gewesen zu sein". Nach Darstellung der NRZ seien dem "Rechtsanwalt und Wirtschaftspolitiker Lambsdorff beträchtliche Honorare gezahlt wor-den". Auch die Flick-Industrieverwaltung bezeichnete den Bericht

Lambsdorff hat nach eigener Darstellung nicht nur keine Beraterhonorare von der Firma Flick

von Orly gefaßt

Ein von der französischen Polizei festgenommener Armenier hat gestern gestanden, den Bombenanschlag auf dem Pariser Flughafen Orly verübt zu haben, bei dem am vergangenen Freitag sechs Perso-nen getötet und 56 verletzt worden waren. Nach Angaben von Regie-rungssprecher Max Gallo handelt es sich bei dem Attentäter um ei-nen Mann syrischer Nationalität namens Varadjian Garbidjan. Er sei Anführer des militärischen Flügels der "Geheimarmee für die Be-freiung Armeniens" (ASALA). Der 29jährige Garbidjan gehört zu den 56 Armeniern, die am Mon-

tag von der Polizei bei einer Razzia in Paris festgenommen worden wa-Elf von ihnen sollten gestern der Justiz vorgeführt werden. Sie werden vermutlich wegen Mit-gliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die Polizei hatte in ihren Wohnungen Waffen, Sprengstoff, Zünder und Dokumente gefunden. Zwanzig weitere Armenier sollten gestern aus Frankreich abgeschoben werden. Nach dem Anschlag von Orly hatte die ASALA weitere Attentate ange-

Neue Drohung der Orlandi-Entführer

AP/dpa, Rem Die mutmaßlichen Entführer der Die mitmabildien Emituher der Jährigen Italienerin Emanuela Orlandi haben sich gestern kurz vor der von ihnen gesetzten Frist zur Erfüllung ihres Ultimatums ge-meldet und erneut den Tod des Mädchens angedroht, falls der Papst-Attentäter Mehmed Ali Agca nicht freigelassen wird. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur ANSA warf ein anonymer Anrufer in verdrehtem und altmo-dischem Italienisch den Behörden vor, Agca für Propaganda-Zwecke zu mißbrauchen und ihn deshalb nicht freilassen zu wollen. Emanuela Orlandi, Tochter eines Vatikan-Angestellten, sei noch am Le-ben, aber die Zeit werde knapp. Ebenfalls gestern veröffentlich-

vom "vollen Erfolg für den Kon-zern". Im Zusammenhang damit ten zwei römische Tageszeitungen, "Il Messaggero" und "Paese Sera", den Wortlaut eines Tonbandtextes mit den Forderungen der Erpres-ser. Die Veröffentlichung war am Abend zuvor von einem anonymen Anrufer in einem Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Caseroli über eine direkte Leitung gefordert worden. Papst Johannes Paul II. betete gestern nach der Generalaudienz auf dem Petersplatz für die

Rettung der 15jährigen.

# USA enttäuscht über Begin-Absage

Gemayel zu Gesprächen in Washington / Wenig Optimismus für Lösung in Libanon

D. SCHULZ/DW. Washington Nach einer ersten Unterredung haben der libanesische Staatspräsident Amin Gemayel und der amerikanische Außenminister Ge-orge Shultz in Washington volle Übereinstellung über die Wie-dernistellung der libanesischen Souveränität und den Abzug aller ausländischen Truppen als vor-dringliche Ziele erreicht. Der li-banesische Staatschef war am Dienstag zu einem sechstägigen Besuch in den Vereinigten Staaten eingetroffen. Am Freitag will er mit US-Präsident Ronald Reagan im Weißen Haus zusammentreffen. Überraschend hat inzwischen der israelische Ministerpräsident Menachem Begin seine für nächste Woche geplante USA-Reise ver-

Vor dem Eintreffen Gemayels hatte Reagan anläßlich des Besuches des Emirs von Bahrain erneut versichert, daß die amerikanische Regierung mit allem Nachdruck auf den Abzug der ausländischen Truppen aus Libanon hinwirken werde. US-Außenminister Shultz teilte nach seinem Gespräch mit Gemayel mit, daß für die Gespräche der kommenden Tage daran gedacht sei, über "geeignete Si-cherheitsabkommen" zu beraten, durch die alle Nachbarn Libanons vor Angriffen von libanesischem Gebiet aus geschützt werden.

Begin verwirrt US-Zeitplan Reagans und Außenminister Shultz' Versicherung kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es in der US-Regierung zur Zeit kaum jemanden gibt, der die Entwicklung in Libanon mit Opti-mismus betrachtet. Einen zusätzli-

GISELA REINERS, Bonn Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dreg-

ger, hat gestern seiner Fraktion den Auftrag erteilt, eine Arbeits-

kommission "Familienlastenaus-gleich" zu bilden. Der FDP soll die Beteiligung angeboten werden. In dieser Kommission sollen die Ex-

perten für Haushalt, Steuern, Ju-

gend, Familie und Gesundheit so-

wie Arbeit und Soziales mitarbei-

ten. Den Namen des Vorsitzenden

will Dregger später bekanntgeben.

mitteilte, hat er die Vorsitzenden

der Arbeitsgruppen der Fraktion bereits angeschrieben, damit wäh-

**Royal Dutch** 

N.V. Koninklijke

Nederlandsche Petroleum Maatschappij Den Haag, Niederlande

Bilanz zum 31. Dezember

Wie Dregger vor Journalisten

Absage Begins, In amerikanischen Kreisen kam sofort die Vermutung auf, daß der israelische Regierungschef Gespräche mit der US-Regierung für sinnlos hält, weil Fortschritte in Libanon nicht zu erwarten sind.

Für die US-Regierung gerät da-mit der Zeitplan durcheinander, den man sich für die Begegnung mit Gemayel und Begin zurechtgelegt hatte. Geplant war, mit dem libanesischen Staatspräsidenten neue Gedanken zu erörtern, die man dann anschließend auch mit dem israelischen Ministerpräsidenten hätte besprechen können. Auf dem Weg nach Washington hatte Gemayel in Frankreich be-reits mit König Hussein von Jorda-nien gesprochen. Nahöstlichen Pressevermutungen zufolge könn-te der König sich angesichts der Spaltungserscheinungen in der Pa-lästinensischen Befreiungsorgani-sation (PLO) zu einer Teilnahme an Nahost-Friedensgesprächen um-stimmen lassen. Die Vorstellung in Washington, man könne dabei das Prestige Präsident Reagans in Gesprächen von Regierungschef zu Regierungschef in die Waagschale werfen, muß man nun nach der Absage Begins fallenlassen.

Daß der israelische Ministerpräsident nicht nach Washington kommt, wird auch aus anderen Gründen bedauert. Nach einer Phase erheblicher Spannungen hatte sich das Klima zwischen den Regierungen in Washington und in Jerusalem wieder merklich verbessert. Auch von israelischer Regierungsseite hieß es erläuternd zu der Absage, die "aus persönlichen Gründen" erteilt worden sei, daß

rend der parlamentarischen Som-

merpause schon mit den Vorarbei-ten begonnen werden kann. Ziel

der Kommissionsarbeit sei die Er-

arbeitung einer Gesetzesinitiative.

Die Vorschläge des CSU-Vorsit-

zenden und bayerischen Minister-präsidenten Franz Josef Strauß zur

Familienpolitik und ähnlich gela-gerte Überlegungen aus der Frak-tion sollen Grundlage der Beratun-gen sein. Es stelle sich jedoch, so Dregger, die Frage nach der Finan-rienberkeit.

zierbarkeit. Sie soll vorwiegend

durch Umschichtung der Mittel er-

reicht werden. Dennoch glaube er

nicht daran, daß die Arbeit der

Union überprüft Familienpolitik

Dregger setzt Arbeitskommission ein / Strauß-Konzept "fruchtbarer Ansatz"

chen Dämpfer bedeutete nun die "die Zusammenarbeit zwischen Jerusalem und Washington derzeit ausgesprochen störungsfrei" ver-laufe. Washington hatte ursprünglaufe. Wasnington natte uisprung-lich für den Besuch Begins ge-plant, das "Memorandum der Ver-ständigung" über eine verstärkte amerikanisch-israelische Zusam-menarbeit auf militärischem Ge-biet wiederaufleben zu lassen. Wann die amerikanische Regierung nach der Absage nun damit an die Öffentlichkeit treten wird, ist wieder völlig offen.

Libanon-Frage weiter kritisch

Amerikanische Diplomaten geben derzeit unumwunden zu daß sie keine "magische Formel" für Libanon besitzen. Auch der von Libanon besitzen. Auch der von Libanon vorgetragene Wunsch, Washington möge Israel zur Räu-mung der einst syrischen Golan-Höhen drängen, stößt in der US-Regierung nicht auf große Gegen-liche Die Amerikanen belten er Siliebe. Die Amerikaner halten es für ausgeschlossen, daß Israel bereit sein könnte, über dieses Thema auch nur zu diskutieren.

Seit der amerikanische Außen-minister George Shultz Anfang Ju-li mit seinen Vermittlungsbemü-hungen bei Syriens Staatspräsident Assed abgeblitzt war, nat man in Washington noch keinen neuen Ansatzpunkt gefunden, um die von Moskau durch neue Waffenliefe rungen gestützten Syrer ge-sprächsbereiter zu machen. Die US-Regierung hat, wenn sie es nicht völlig mit Israel verderben will zur Zeit so gut wie keinen. "Hebel", der gegen Assad ange-setzt werden könnte. Dies alles verschafft dem derzeitigen Gemayel Besuch in Washington einen wenig

Jahr Ergebnisse zeigen wird, sondern "wahrscheinlich erst 1985".

Als Grund für die Einsetzung der

Kommission nannte Dregger, daß

das Gleßkamenprinzip in der Fa-milienförderung überprüft werden müsse. Es müßten durch eine

Neuordnung Wege gefunden wer-den, Ehepaare zu bewegen, drei

oder vier Kinder zu haben statt nur

eins oder gar keine. Gerade junge Familien, die noch nicht soviel

Geld hätten, dürften nicht abge-

schreckt werden in ihren Kinder-

wünschen. In dem Strauß-Konzept

einen "fruchtbaren

sebe er

#### mialschen! Warschau beschließt resproche Notstandsgesetz AP/AFP, Warschan

Das poinische "Parlament", der Wal Seim, hat gestern mit einer Gegen-stimme und einer Stimmenthaltung eine Anderung der Verfassung ha eine Anderung der Verfassung beschlossen, die der Regierung das Becht gibt, im Falle innerer Unruben den Notstand auszurufen Rie hen den Notstand auszurufen. Bis her war nur die Ausrufung des Kriegsrechts möglich.

Anschließend wurde über ein wurde Sondergesetz beraten, das nach Aufhebung des Kriegsrechts eine 18monatige Übergeingsperiode vorsieht, für die der Regierung weitreichende außerordentliche Vollmachten gegeben werden. Der Gesetzentwurf sieht die Einschrän Kinng der Bechte der Arbeiter kung der Rechte der Arbeiter, Künstler, Studenten und Journali sten sowie die dauerhafte Verschärfung der Strafgesetze vor. So solldie Mitgliedschaft in verbotenen Organisationen wie der Gewerkschaft "Solldarität" mit Haft bis zu drei Jahren bestraft werden Am 28. Luit

Solidarität mit Haft bis zu drei
Jahren bestraft werden. Am 28. Juli
wird im Sejm über ein weiteres
Gesetz zur Strafrechtsreform bera.
Heute soll der Sejm über das von
der Regierung vorgelegte Amne stiegesetz beschließen. Vonder Am
nestie sind mehrere bekannte politi.
sche Häftlinge ausgenommen. Wei stiege der inhaftiert bleiben die Führer des 5ept der
Komitees zur gesellschaftlichen der Komitees zur gesellschaftlichen glaten in des Selbstverteidigung (KOR)\*. Jacek schaftlichen staten sind Kuron, Adam Michnik und Henryk hier strebt eine Solldarität\*, die bei der Ausset gesells eine sind verhaftet worden waren. Auch der bilen Presen inter Organisator von "Radio Solidari. Organisator von "Radio Solidari-

verhaftet worden waren. Auch der bie der Organisator von Radio Solidari tät Zbigniew Romaszewski, eben falls KOR-Mitglied, bleibt in Haft im 1982 van der falls KOR-Mitglied, bleibt in Haft im 1982 van der Solidari tät Zofia Romaszewska die der Fonds menschenunwürdigen Brief an den van Doch 90 polnischen Seim hat die Regimekri in erforderlich, tikerin Zofia Romaszewska die der Fonds menschenunwürdigen Haftbedin der Diese Fonds menschenunwürdigen Haftbedin der Diese Fonds menschenunwürdigen Haftbedin der Diese die Osthic sie zusammen mitzahlreichen ander der Regen Administ ren politischen Häftlingen einsitzt gemater, beykettie Inhaftiert sind dort u. a. Jacek Kill gemater, beykettie Inhaftiert sind dort u. a. Jacek Kill gemater, beykettie Ton und Adam Michnik sowie die Solidaritäts'-Führer Andrzeignisterung zugunt Gwiazda, Karol Modzelewski, Jan jeromerenden Lär Rulewski, Janusz Onysztiewicz seit Für den Rohs und Bronislaw Geremek. hingegen ist die In dem Brief berichtet die wegen Während des erwichter Tätigkeit für Radio Solidari zignischen des erwichter Tätigkeit für Radio Solidari zignischen die Producen eine wird der Jahren Gefängnis ber könnten die Producen weiter zehn Quadratmeter kleinen Zelle geschnet. Die Entwerten in einer weiter Rohsten der Exporten der Schotzen den der Exporten des erwichten der Rohsten der Exporten des gen oder weiter Rohsten der Zelle getrennt.

in wife von Uper 2 fræse Länder oft k

en umfaßt ihr Stre oblen Preisen nicht zienez Rohstoffe, dimportierte wie Ol

Am 16. Juli 1983 verstarb im 75. Lebensjahr Herr

# Wilhelm Rahmsdorf

Mitglied des Beirates Bremen-Georgsmarienwerke der Klöckner-Werke AG.

Herr Rahmsdorf war über mehrere Jahrzehnte eng mit dem deutschen Notenbankwesen verbunden und hat viele Jahre verantwortungsvolle Spitzenfunktionen wahrgenommen. Seit Mai 1974 war er Mitglied des Beirates Bremen-Georgsmarienwerke und hat seine umfangreichen Kenntnisse und Erfahrungen in den Dienst unseres Hauses gestellt. Er hat uns stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Aufgrund seiner hohen menschlichen Qualitäten erwarb er sich allseits Wertschätzung und Anerkennung.

Wir werden Herrn Rahmsdorf ein ehrendes Andenken bewah-

Klöckner-Werke AG

## Marianne Leo

geb. 30. 10. 1892 gest. 19. 7. 1983

> In Liebe und Dankbarkeit Hans-Christoph Leo Jutta Leo geb. v. Winterfeld Hubertus und Fabian

Sandmoorweg 35 2 Hamburg 56

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

### **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 02 17 001 777 as d Berlin 01 84 611 Kettwig 08 579 104

#### 1981 hfi. Tausend Beteiligungen an Gesellschaften der Royal Dutch/Shell-Gruppe 40,402,104 43,038,404 Dividendenforderungen an Gesellschat Royal Dutch/Shell-Gruppe ..... 1,206,167 6.368 146.800 139.909 4.472 7.971 1.359.388 1.367.306 Kurzfrietige Verbindlichkeiten Verschiedene Verbindlichkeiten 2.686 3,479 Nicht gettend gemachte Ansprüche auf Dividenden .... Vorgeschlagene Schlußdividende 1.206,167 1.245,373 1.223.490 1.260,115 135.898 107.191 40.538,002 43,145,596 2,680,370 2,680,370 1.500 1.500 2 681.870 2.681.870 Agio aus Aktienemissionen Rücklage aus Beteiligungen 29.849.962 32,486.262 7.806.893 7.806.893 37.658.407 40.294,707 197.725 169.018 40.538.002 43.145.595 Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember Anteil am Ergebnis der Gesellschaften der Royal Dutch/Shell-Gruppe 6.121.345 5.672.292 18.655 23.460 6.140,200 5,695,752 Abzüglich: Verwaltungs- und sonstige Aufwendungen ......... 18.391 12.332 6.121.809 5,683.420 Entwicklung der einbehaltenen Gewinne 6.121.809 5.683.420 4.044.058 3.608.407 Sehresüberschuß Zuführung zur Rücklage aus Beteiligungen 2075.013 Einbehaltene Gewinne am Jahrasbeginn Verjährte Ansprüche auf Dividenden ..... 431 2.208.062 2.273.169 Abzüglich: Gesamtdwidenden gemäß § 36 der Setzung (einschl. der vorgeschlagenen Schluß-dividende): dien (4%ig kumulativ) .. 2.104.091 2.010.277 2.010.337 2 104.151

197.725

169.018

### KALI UND SALZ AKTIENGESELLSCHAFT

KASSEL Bilanz zum 31. Dezember 1982

| Aktivs                                | TOM     | TDM          | Pessiva                                    | _ · ** · _ · | MOT     | TDM                                     |
|---------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------|
| Sechanlegen                           | 350,086 |              | Grundkapital                               |              | 250.000 | : e                                     |
| Betelligungen                         | 91,549  |              | Rücklagen                                  |              | 91.000  |                                         |
| Ausleihungen                          | 14.163  |              | Eigenkapital                               |              |         | 341,000                                 |
| Finanzanlagen                         | 105.712 |              | Sonderposteri mit i                        |              |         | 16.57                                   |
| Anlagevermögen                        | •       | 455.798      | Wertberichtigunger<br>Pensionsrückstellung |              |         | . : 3.879                               |
| Vorrāte                               | 97,519  |              | Andere Rückstellunge                       | 81,<br>10    | 342.R38 |                                         |
| Forderungen aus                       |         |              | Rückstellungen                             |              |         | 497.986                                 |
| Lieferungen und Leistungen            | 113.948 | •            | Verbindlichkeiten mit                      | omer I auf   |         | . 431.301                               |
| Übrige Forderungen                    |         |              | zelt von mindestens 4                      |              | 45      | 4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |
| Forderungen                           | 439,790 |              | Andere Verbindlichke                       |              |         |                                         |
| Flüssige Mittel                       | 25.375  |              | Verbindlichkeiten                          |              |         | 155.75                                  |
| Wertpapiere                           | 9.857   |              | Bilanzoewinn                               | _            |         | 15.054                                  |
| Geld und Geldanlagen                  | 35,232  |              |                                            |              |         | :                                       |
| Umlaufvermögen                        |         | 572.641      |                                            | ٠.           |         |                                         |
| Rechnungsebgrenzungsposten            |         | 1.812        |                                            | . • :        |         |                                         |
|                                       | 7       | .030,251     |                                            |              |         | 1.030.251                               |
|                                       | =       |              |                                            |              | =       | 1.030.20                                |
|                                       | Const   | No. 1770el V | erlustrechnung                             |              |         |                                         |
| für die                               |         |              | r bis 31. Dezember                         | 1082         |         | · :                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | :       |              | saung —                                    |              |         | -                                       |
|                                       |         |              |                                            | TDM          | TDM     | TON                                     |
| Umsatzerlöse                          |         |              |                                            | 1            | 349.341 | · · · ·                                 |

|                                                                               | - TDM | TDM              | TOM      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------|
| Imsatzerlöse                                                                  |       | 1.349.341        |          |
| ferminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen             |       | 23.119           | 1.326.22 |
| Andere aktivierte Elgenleistungen                                             |       |                  | 12.37    |
| Jesamtleistung                                                                | :     |                  | 1.338.80 |
| Reterialeinsatz                                                               |       | •                | 486.92   |
| ohertrag                                                                      | -     |                  | 851.67   |
| rträge aus Gewirmsbführungsverträgen, Beteiligungen                           |       | _                |          |
| nd anderen Finanzenlagen                                                      |       | 23.040           |          |
| Cosentrage                                                                    |       | 23.948<br>46.277 | 93.26    |
| brige Erträge                                                                 |       | 40.277           | 944.93   |
| ersonslaufwendungen                                                           | ٠. '  | 445.746          | 844.83   |
| bschreibungen                                                                 |       | 147.764          | ٠:       |
| insautwandungan                                                               |       | 5.219            |          |
| teuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen                             |       |                  |          |
| onstige Steuern                                                               | 9.340 | 33,976           |          |
| brigs Aufwandungen                                                            |       | 297.235          | 929.94   |
| shresüberachuß                                                                |       |                  | 14.99    |
| iewinnvortrag                                                                 |       |                  | 5        |
| Henzgewith                                                                    |       | •                | 15.05    |
| er vollständige Jahresabschluß ist dem Bundesanzeiger zur Veröffentlichung ei |       | and refer de     |          |

Ein eig. Unternehmen und gleichzeitig Partner eines bundesweiten Unternehmens ("Bartering"/Tauschhandel).

Geschäftsstellenträger bekommen Sie von uns Ge-bietsschutz, überreg. PB- u werbliche Unterstitzung, eig. Vertreter, Schulungen etc. Unterlagen über Tel. 040/ 58 12 58 od. Zuschriften unter PO 46 762 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Shera, Karlerdienste innerh. der Bundesrepublik Deutschland u. westeurop. Aus-land. Eig. Pkw vorh. Zuschriften unter PP 46763 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

industrievertretungs-Unternehmen mit erstklassigen Verbindungen im Rhein-Ruhr-Gehiet sucht weitere in-dustrielle Produkte f. d. Verkanf. Angeb. erb, u. L. 8342 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4800 Essen.

#### **IHRE VERTRETUNG IN** USA

Bestens eingeführtes deutschsprachiges Vertriebs- und Han-delsvertretungsunternehmen mit Hauptsitz in Atlanta, GA, übernimmt Vertretung deutscher Unternehmen auf dem

Maschinen, Arlagenbau, Elektrotechnik

Große Lagermöglichkeiten vorhanden. Ihre freundliche Zuschrift mit Prospektunterlagen senden Sie bitte unter A 8255 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4360

Flachdach — Werkhaile — Garage — Keiler undicht: AQUEX-Pilisdgiolie @ DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasser

ofach aufstreichen oder spritzen = dieht mit Werks

Informationes durch: HYDREX-CHEMIE GREER, Friedhofstr. 28, D 7980 Revensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19; Telepr. 732 892 (Örtl. noch Vertreter u. Verlegefirmen gest

de year 150

nder Drucen Managaminehmport in piedieren für ste andiese: Cities. Smith das Lander Middle E. ferce inkruste des Kekaoabke mug sind, jene R men die für sie wich Saulerhaib des gem kats finanzieren zu k k 750-Millionen-Doi

THER AUSSE W: Belebi nich nich

inorthelebung ist f thansforschung (D deliterbereich sind agueroereich ausschafte Zurückgegen Aberfür nennt das Barde labite Situation an bei den europäise Situation Costionen Americ Gestiegen Side Exporte bei Gri oduktions und hport in diesem niedrigen Ni 1982 stabilis Konjunktu

the in seinem i dennoch stabil bl auf die hohe We Beit der Unterneh

Den falschen

Kopf zerbrochen

hg – Käse aus Holland, französischer Landwein, original ungarische Salami – über solche Anzeigen regt sich niemand auf. Warum auch? "Die deutsche Alternative" des Getränkeherstellers Africola

indes stieß auf Protest. "Auslän-derfeindlich, nationalistisch" hieß es in der Beschwerde an den deut-

schen Werberat. Der allerdings sah es anders, und zu Recht. Was

wären das auch für merkwürdige

Zustände, wenn im eigenen Land nicht einmal mehr mit "made in Germany" geworben werden

Nun kann man sich natürlich

darüber streiten, ob diese Kam-

nen gemeinsamen Fonds eines integrierten Rohstoffprogramms ins Leben zu rufen. Die Experten rechnen weder mit der Ratifizierung des gemeinsamen Rohstoff-Fonds bis zum 30. September 1983 noch mit dem geplanten Einsatz des Finanzierungsmechanismus ab Januar 1984. Zu verschieden sind die Interessen: Der Norden strebt eine Lichem Versorzung zu günstigen

sichere Versorgung zu günstigen Preisen an, der rohstoffreiche Sü-

den ist an hohen Preisen interes-

Seit Belgrad liegen zwar die Un-terschriften von 106 Ländern sowie 54 Ratifikationen vor. Doch 90 Ra-tifikationen sind erforderlich, die

überdies zwei Drittel der Fondsbeiträge abdecken müssen. Bis heute sind erst 36,6 Prozent des Kapitals

gesichert. Solange die Ostblock-lander wie die Reagan-Administra-

tion das Abkommen boykottieren, kann es nicht in Kraft treten.

Eine Trendänderung zugunsten

der rohstoffexportierenden Länder

ist nicht in Sicht. Für den Rohstoff-verbraucher hingegen ist die Lage vorteilhaft. Während des erwarte-

ten amerikanischen Wieder-aufschwungs könnten die Preise

zwar leicht ansteigen, doch von 1988/87 an wird mit einem weiteren

Absinken gerechnet. Die Entwick-

lungsländer ihrerseits suchen mehr denn je nach wirtschaftlicher

Stabilität durch Rohstoffabkom-

men. Für viele Produzentenländer

erbringen ein oder zwei Rohstoffe den Großteil der Exporterlöse. Preisrückgänge von über zehn Prozent, die keine Seltenheit sind, haben für diese Länder oft kata-stophale Auswirkungen.

Neit kurzem umfaßt ihr Streben

nach stabilen Preisen nicht nur

die exportierten Rohstoffe, son-dern auch importierte wie Öl und

Weizen. Staaten der Dritten Welt,

die vom Nahrungsmittelimport ab-

hängig sind, plädieren für stabile Preise auch dieser Güter.

Interessant ist, daß Länder wie Nigeria und die Elfenbeinküste (als

Nichtmitglied des Kakaoabkom-

mens) überzeugt sind, jene Roh-stoffabkommen, die für sie wichtig sind, auch außerhalb des gemein-

samen Fonds finanzieren zu kön-nen. Der 750-Millionen-Dollar-

DEUTSCHER AUSSENHANDEL

Für das Jahr 1983 insgesamt erwartet freilich das Berliner Institut in der Leistungsbilanz wieder einen Überschuß von 13 Milliarden Mark. Denn es sei damit zu rechnen, daß nich der reale Überschuß in der Handelsbilanz in den nächsten Monaten kaum verändere. Im Außenhandel mit der EG haben sich die Exporte nach Angaben des Instituts unterschiedlich entwik-kelt. Der Außenhandel mit Frankreich und Italien ist zurückgegan-

pagne besonders gelungen ist, et-wa wenn eine in der Anzeige abge-bildete 17jährige betont: "New York ist toll, aber ich finde Mün-chen besser." Das ist schlicht dümmlich; welche normale 17jäh-rige Münchnerin kennt schon New York?

Streiten kann man sich auch

Streiten kann man sich auch darüber, ob gesellschaftspolitische Aussagen – "ich finde, wir Deutschen schlagen uns ganz gut auf unserem Planeten" – in die Werbung gehören. Denn Werbung für Produkte soll Produkte verkaufen und nicht politische Ansichten. Aber ist das deshalb ausländerfeindlich? Offenbar hat der

länderfeindlich? Offenbar hat der Beschwerdeführer sich hier den

falschen Kopf zerbrochen. Hätte

er den eigenen benützt, dann müß-te er sich nämlich jetzt die CMA

vornehmen: "Aus deutschen Lan-

ronds wird vor allem von den wenig konkurrenzfähigen Exportstaaten gefordert. Für sie ist die
neue Unctad-Rohstoffpolitik, wie
die rasche Kompensation von Exporterlösverlusten bei sinkenden
Preisen, von vitaler Bedeutung.
Die Mehrzahl der Länder möchte
jedoch das hisher angewendete Sv.

jedoch das bisher angewendete System des Internationalen Wäh-

In den letzten Wochen wurde zu-

dem beschlossen, auch andere Möglichkeiten ins Auge zu fassen: Die Studie über neue Methoden

der Kompensation von Exporter-

der Kompensation von Exporter-lösverlusten sollte bis 30. Septem-ber 1984 vorliegen. In der Zwi-schenzeit kristallisieren sich fol-gende Rohstoffprioritäten heraus: Von den 18 Abkommen, die ur-sprünglich das integrierte Roh-stoffabkommen bilden sollten, sind nur gerade fünf in Kraft. Ge-genwärtig forciert die Unctad ein wirksameres Vertragswerk für die

wirksameres Vertragswerk für die Abkommen über Zucker, Zinn, Kakao, Kautschuk, Jute, Oliven, Öl und Weizen.

Ceit der Belgrader Konferenz ste-

Seit der Belgrader konterenz ste-hen die Verträge über Zucker und Weizen an erster Stelle. Doch die USA haben erklärt, daß sie für neue internationale Weizenver-handlungen wenig Hoffnung se-hen. Der Block USA, EG, Argenti-nian vertritt ihre Interessen direkt.

nien vertritt ihre Interessen direkt.

Die Vereinigten Staaten etwa wol-len aus strategischen und politi-schen Gründen ihre Produktion nicht reduzieren. Weizen wird von

ihren auch als politische Waffe benutzt. Um die hektischen Preisausschläge auf dem Weltmarkt zu
dämpfen, drängt die Unctad auch
auf eine baldige Erneuerung des
internationalen Zuckerabkommens. Georg die zweite Georgische-

in Genf die zweite Gesprächs-

Rohstoffabkommen nur in Zeiten

relativ normaler Preisbewegungen wirksam. Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten aber, wenn sich

die Vereinbarungen hätten bewäh-

ren müssen, wurden sie von vielen Ländern einfach außer Kraft ge-

setzt, wie dies beim Kaffee-, Zinn-und Kakaoabkommen der Fall war. Deran hat auch die Belgrader

Konferenz nur Unwesentliches ge-ändert. Somit bleibt die von der

Unctad anvisierte Marktstabilisie-rung in weiter Ferne. Die Rohstoff-

abkommen haben in der Vergan-

genheit ihren Zweck verfehlt.

waren die interna

rungsfonds besser nutzen.

den frisch auf den Tisch".

Den Zweck verfehlt

Von IRENE ZÜCKER, Genf

# Bis Ende des Jahres wird die Zahl der Zum ersten Mal seit 1945 Arbeitslosen um 250 000 steigen

AUGUST GRAF KAGENECK, dpa, VWD, Paris
Frankreichs einziger privater Autokonzern, die Peugeot SA,
bringt Paris jetzt mit massiven Entlassungsplänen in eine heikle
Alle Gewerkschaften werfen den Zwickmühle zwischen sozialer Verpflichtung und wirtschaftli-cher Vernunft. Heute soll der Betriebsrat zunächst die Entlassung von über 4000 Beschäftigten bei der Peugeot-Tochter Talbot mitunterschreiben. Die Gewerkschaften erwarten, daß die Linksregierung die Massenentlassungen verhindert.

FRANKREICH / In der Autobranche drohen Massenentlassungen

verdichten sich damit Befürchtungen, daß es im Herbst zu einem scharfen Einbruch in die bisher mühsam gehaltene "Front" von durchschnittlich zwei Millionen Arbeitslosen pro Jahr kommen könne. Die massiven Entlassungen in der Automobilindustrie, ein seit Mai wieder langsam ansteigender Monatsausweis über den Verlust an Arbeitsolätzen, die noch nicht an Arbeitsplätzen, die noch nicht kalkulierbaren Auswirkungen der Sanierungspolitik auf den Arbeitsmarkt und vor allem der dramatische Rückgang des Arbeitsplatzan-gebotes der Industrie und des Handwerks um 65 Prozent im laufenden Jahr lassen mit Sicherheit eine zusätzliche Zahl von 200 000 bis 250 000 Arbeitslosen bis zum Ende dieses Jahres erwarten.

Gegen die Aufgabe von insgesamt rund 8000 Arbeitsplätzen im Automobilkonzern Peugeot-Talbot wollen die beiden großen Linksge-werkschaften CGT und CFDP heute einen ganztägigen Streik in allen Werken der Gruppe durchführen. Dem Tag, an dem die Betriebslei-

Für die französische Regierung tung dem zentralen Betriebsrat die verdichten sich damit Befürchtungen genaue Höhe der zu Entlassenden genaue Höhe der zu Entlassenden und der vorzeitig in den Ruhestand zu versetzenden Betriebsmitglieder mitteilen will.

der mitteilen will.
Schon am Dienstag war ein vierstündiger Warnstreik im Talbot-Werk Poissy bei Paris von fast 95 Prozent der 17 000 Mann starken Belegschaft befolgt worden. Die Kampfbereitschaft der Gewerkschaften ist um so größer, als inzwischen auch größere Freisetzungen von Arbeitskräften bei Citroen in mindestens drei Pariser Werken in mindestens drei Pariser Werken anstehen. Man spricht von insge-samt 1500 Arbeitsplätzen, die abge-baut oder in Fabrikationsorte in

Ostfrankreich und Spanien trans-feriert werden sollen.

Da die überwiegende Mehrheit der Automobilarbeiter in der Pari-ser Region von Gastarbeitern aus Nord- und Schwarzafrika gestellt werden, stellt sich auch für Frankreich immer drängender das Pro-blem der Überfrachtung mit nicht-französischen Industriearbeitern. André Bergeron, der Führer der gemäßigten Gewerkschaft FO, trat am Dienstag bereits für eine "Plavier Milliomen ein. Alle Gewerkschaften werfen den

Werksleitungen der Automobilin-dustrie vor, sich nicht rechtzeitig auf neue Modelle eingestellt zu haben. Die Gewerkschaften fordern die sofortige Einführung der 35-Stunden-Woche bei gleichem Lohn, die auch von dem sozialisti-schen Arbeitsminister Jean Au-roux verfochten wird. Über eine Reduzierung auf zur Zeit 39 Stun-den pro Woche aber ist man, haupt-sächlich wegen des erbitterten Wi-derstandes des Patronats, bisher nicht hinausgekommen. Die Zahl der Arbeitsplatzsuchen-

den ist im Juni saisonbereinigt leicht um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat angestiegen und liegt jetzt bei 2 038 100. Über das Jahr gesehen stieg die Arbeitslo-senzahl von Juni 1982 bis Juni 1983 um nur 0,6 Prozent, was von dem kommunistischen Arbeitsbeschaf-fungsminister Jacques Ralite als fungsminister Jacques Ralite als "quasi null" bezeichnet wurde. Sorge aber macht der Regierung,

daß der Anstieg im Mai 1,3 Prozent betragen hatte und sich damit zum ersten Mal seit neun Monaten wie-der eine ansteigende Tendenz be-merkbar machte. Noch besorgniserregender ist, daß die Job-Angebote seit Monaten zurückgehen und im Juni 1983 mit 42 600 um fast die Hälfte unter der Zahl von

# schrumpften die Kapazitäten

H.-A. SIEBERT, Washington

In den USA hat sich der indu-In den USA hat sich der industrielle Anpassungsprozeß, ausgelöst durch zwei Rezessionen in drei Jahren, erheblich beschleunigt. Wie aus Untersuchungen hervorgeht, die dem Kongreß vorgelegt wurden, sind im vergangenen Jahr mehr als 600 Fabriken stillgelegt worden. Vernichtet wurden 250 000 Arbeitsplätze. Am härtesten betroffen war der Südosten. sten betroffen war der Südosten, wo 169 Produktionsstätten geschlossen werden mußten.

Die Jobeinbußen in der Weiterverarbeitung werden für 1982 auf 16 Prozent veranschlagt. Interpre-tiert werden die strukturellen Ver-änderungen als "Beweis, daß die 1945 begonnene industrielle Ära zu Fride zeht sowie ein Wandel im Ende geht sowie ein Wandel im Investitionsmuster und bei der Standortwahl eingetreten ist". Vorbereitet werden im Kongreß langwierige Anhörungsverfahren über eine staatliche Industriepolitik, die den Anpassungsprozeß erleichtern solle. Maßnahmen, die Geld kosten und den Marktgesetzen zuwider-laufen, werden aber noch von der Reagan-Administration abgelehnt.

Gestützt werden die ersten Datensammlungen der zuständigen Kongreßausschüsse durch die US-Notenbank. In ihrem Bericht über die Kapazitätsauslastung im Juni, in dem erstmals außer der Weiterverarbeitung die Versorgungsun-ternehmen und der Bergbau be-rücksichtigt werden, wird eine Verkleinerung der amerikanisch Produktionsbasis in den Bereichen Ölraffinierung, Automobile sowie Eisen und Stahl festgestellt. Gel-tend macht das Federal Reserve Board, daß es sich um die ersten Keneritätzunkte mit die ersten

Board, das es sich um die ersten Kapazitätsverluste seit dem Zweiten Weltkrieg handelt.
Nach Angaben des "Fed" schrumpft Amerikas Autoindustrie jährlich um etwa 0,3 Prozent, nachdem die Wachstumsrate in den 70er Jahren im Schnitt 3,5 Prozent um en 2000 den 1000 de zent ausmachte. Noch drastischer ist die Wende in der Mineralölindu-strie, deren Verarbeitungssektor sich um 0,7 Prozent im Jahr ver-kleinert, nachdem er in der letzten Dekade jährlich um 3,7 Prozent ausgeweitet wurde.

Einem schnellen Schrumpfungs prozeß unterworfen ist die US-Ei-sen- und Stahlindustrie. Ihre Produktionsbasis verringert sich jedes Jahr um annähernd zwei Prozent. Folgt man dem Notenbankbericht, dann kann die Erzeugung mittels kleinerer Kapazitäten zwar effizienter und gewinnbringender sein. Bestätigt wird aber der langfristige Trend, wonach der internationale Wettbewerb, gekoppelt mit reduziertem Mineralöiverbrauch, zu einer Annahme des amerikani zu einer Annahme des amerikani-schen Anteils an der Welt-Indu-

strieproduktion führt. Nach Angaben des "Fed" er-reichte die Kapazitätsauslastung in der Weiterversrbeitung im Juni 74,4 (Mai: 73,8 revidiert) Prozent. In der Autoindustrie stieg sie von 64

# **AUF EIN WORT**



9 Die Rodung des Vor-schriftendschungels ist die unverzichtbare Voraussetzung für einen durchgreifenden und dauerhaften Auf-

schwung im Bauwesen. 99 Dr. Patrick Herbst, Präsident des Bundesverbandes Heizung Klima Bundesveroanues Sanitār (BHKS), Bonn FOTO: DIE WELT

#### KABINETT

## "Kohlerunde" neu angesetzt



Bremer Senat Gespräche über Hilfen für die Werften des Stadtstaats angeboten. Bevor jedoch ein Ge-sprächstermin vereinbart werden soll, müsse ein ausreichendes Konzept aus Bremen vorliegen. Noch bevor sich abzeichnet, in welcher Weise der Bund den drei Bremer Großwerften Hilfe zukommen lassen könnte, haben die kleinen Werften "erhebliche Bedenken" angemeldet. Boenisch erinnerte daran, daß ein regionalpolitisches Sonder-programm nicht nur der Zustimmung des Bundes, sondern auch der der Ländermehrheit bedürfe.

### VIDEOGERÄTE

## Verbraucher: Kritik an EG

WILHELM HADLER, Brüssel Kritik an den mit Japan getroffe-nen Vereinbarungen über Videogeräte hat das Europäische Verbrau-cherbüro (BEUC) geäußert. Der Brüsseler Dachverband ist der Mei-nung, daß die von Tokio zugesagten Exportbeschränkungen auf eine Aufteilung der Märkte hinauslaufen und wegen der gleichzeitig ver-einbarten Mindestpreise voll zu La-sten der europäischen Konsumenten gehen.

In der Stellungnahme heißtes, die japanischen Fabrikanten seien die hauptsächlichen Nutznießer dieses Arrangements, während die Ver-braucherinteressen "schlicht und einfach ignoriert" worden seien. Die Zersplitterung des Gemeinschafts-marktes werde auch künftig bestehen bleiben, wenn die EG-Kommission nicht handle.

Die Vereinbarung sieht für 1983 eine freiwillige Exportbegrenzung der Japaner auf 4,55 Millionen Geräte vor. In dieser Zahl sind auch 600 000 Bausätze enthalten, die in der Gemeinschaft zu marktfähigen Geräten montiert werden. Die Hersteller volleuropäischer Recorder sehen in den importierten Bausätzen anders als die Verbraucher eine Beeinträchtigung ihrer Wettbewerbspositionen. Hinter den Kulissen ist derzeit in Brüssel ein heftiges Gerangel darüber im Gange, ob zum Beispiel den in Berlin zusammengebauten Recordern ein EG-Ursprung erteilt werden soll.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### **IWF: Gute Chancen** für Weltkonjunktur

Washington (VWD) - Die Aussichten für eine wesentliche Besserung der Weltkonjunktur in den Jahren 1983 und 1984 sind "so gut wie schon lange nicht mehr", schreibt der Internationale Währungsfonds (IWF) in einem Vorabdruck seines "World Economic Outlook", der Ende Juli veröffentlicht wird. Gleichzeitig ruft der IWF je-doch zu großer Sorgfalt bei den geld- und fiskalpolitischen Maß-nahmen auf, um eine dauerhafte Erholung zu sichern. Der IWF begründet seinen Optimismus mit dem Nachgeben der Inflationsraten und Zinssätze sowie der Dämpfung der Ölpreise. Der IWF sagt für 1983 einen Anstieg des realen Bruttoso-zialproduktes in den Industrieländern um 1,5 Prozent voraus. Dabei wird das Wachstum in den USA während des Jahresverlaufs mit er Prozent vera Wachstum der Nicht-Ol-Entwicklungsländer wird für 1983 auf zwei bis 2,5 Prozent geschätzt.

### Kritik am Mietrecht

Bonn (rei) - Der SPD-Wohnungsbauexperte Ernst Waltemathe hat dem von der Bundesregierung ein-geführten neuen Mietrecht die Schuld gegeben, daß die Mieten mit rund sechs Prozent überdurchschnittlich gestiegen sind. Obwohl die Staffelmiete und die Zeitmiet-verträge nicht als Ursachen dafür angesehen werden, will die SPD nicht aufhören, dagegen anzugehen; Grund für die Mietpreissteigerungen seien vorwiegend das psy-chologische Klima und die Einführung der Kappungsgrenze von 30

Sowjets abgewiesen

Brüssel (Ha.) – Abgewiesen hat der Präsident des Europäischen Gerichtshofes das Ersuchen der sowjetischen Firma Raznoimport auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung gegen die EG-Kommission. Der Fall ist von Bedeutung, weil sich die Sowjets damit erstmals dieser Gemeinschaftsinstitution bedient haben, um einen gegen sie gerichteten Antidumping-Zoll auf Nickel abzuwehren.

Guter Wertpapierabsatz

Frankfurt (VWD) - Der Wertpa-pierabsatz in der Bundesrepublik Deutschland wird nach wie vor von den festverzinslichen dominiert, junge Aktien und Investmentzerti-fikate spielen eine untergeordnete Rolle. Wie die Deutsche Bundesbank mitteilt, begaben inländische Emittenten im Juni 1983 festver-zinsliche Wertpapiere im Nominal-wert von 21,0 Milliarden Mark, verglichen mit 18,8 Milliarden Mark im

vor einem Jahr. Nach Abzug der Tilgungen von 11,4 Milliarden ergab sich ein Netto-Absatz von 9,6 Milliarden Mark. Die öffentliche Hand hat im Juni ihre Emissionstätigkeit am Rentenmarkt auf 3,7 Milliarden Mark gegenüber 1,6 Milliarden Mark im Vormonat verstärkt.

#### Opec vereinbart Disziplin

Helsinki (AFP) - Die Vereinbarung einer strikten Preis- und För-derdisziplin ist das wichtigste Ergebnis der am Dienstagabend in Helsinki beendeten Halbjahreskonferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Mehrere Länder – vor allem Nigeria, Kuwait, Iran, Ecuador und Irak – verpflichteten sich zur bedingungslosen Einhaltung des im März nach langem Ringen in London festgelegten Preis- und Quotengefüges, das sie vermutlich zeitweise durchbrochen

Leichte Umsatzsteigerung Frankfurt (dpa/VWD) - Das Tou-

ristikgeschäft in der Bundesrepublik ist trotz allgemeiner Rezession bisher noch relativ günstig verlaufen: Die Fachreisebüros in der Bundesrepublik weisen für das erste Halbjahr 1983 nach Berechnungen des Deutschen Reisebüros (DER) in Frankfurt mit plus 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine leichte Umsatzsteigerung auf; preisbereinigt sei aber weniger als vor Jahresfrist vermittelt worden.

Umschlag nimmt zu

Rotterdam (SAD) - Zum erstenmal seit längerer Zeit gibt die Umschlagstatistik für Rotterdam als wichtigstem Hafen Europas wieder Anlaß zu vorsichtigem Optimismus über eine leichte Belebung des Welthandels. Die jetzt veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal lassen eine Zunahme des Güterumschlags egenüber dem ersten Quartal um 6,5 Prozent erkennen, wobei allerdings das Ergebnis für April bis Juni noch um 4,2 Prozent unter dem für die gleiche Periode des Vorjahres

Großauftrag nach Belgien

Brüssel (SAD) - Dem belgischen Konzern Bell Telephone ist es gelungen, besonders der französischen Konkurrenz einen Großauftrag der Volksrepublik China zur Modernisierung des Telefonnetzes im bevölkerungsreichsten Land der Erde wegzuschnappen. Die Abma-chungen sehen zunächst die Lieferung von in Belgien gefertigtem Material für 100 000 Telefonanschlüsse in Chinavor. Hinzu kommt der Bau von zwei Werken für die Fabriken von Zubehör für ein modernes Fernsprechwesen in Peking und Shanghai.

LAKER / Antitrustverfahren beginnt – Aussageverbot für britische Beklagte

# **DIW: Belebung der Exporte** ist noch nicht in Sicht

PETER WEERTZ, Berlin Eine Exportbelebung ist nach Ansicht des Deutschen Instituts Ansicht des Deutschen instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) noch nicht in Sicht. Vor allem im Investitionsgüterbereich sind die Exportaufträge zurückgegangen. Als Grund hierfür nennt das Berliner Institut die labile Situation der Konjunktur bei den europäischen Handelspartnern. Gestiegen sind allerdings die Exporte bei Grundstoffen, Produktions- und Ver-brauchsgütern. Insgesamt habe sich der Export in diesem Jahr bisher auf dem niedrigen Niveau des Sommers 1982 stabilisiert, schreibt das Konjunkturforschungs-Institut in seinem jüng-

Wenn die Ausfuhr in der zweiten Jahreshälfte dennoch stabil bleibe, so sei dies auf die hohe Wettbe-werbsfähigkeit der Unternehmen

und ihre größeren Exportanstrengungen zurückzuführen. Nur bei einer Belebung der Investitions-konjunktur im Ausland sei damit zu rechnen, daß der deutsche Export im zweiten Halbjahr auf ein flaches Wachstum einschwenke.

gen, aber mit Großbritannien und den Niederlanden hat er zugenom-

# Konkurrenten schickten Drohschreiben

Vor dem Bundesdistriktgericht in der US-Hauptstadt hat ein Antitrustverfahren begonnen, das manche Elemente einer Komödie ent-hält. Kläger ist der Brite Sir Fred-die Laker, Beklagte sind die McDonnell Douglas Corp., General Electric, die Pan American World Airways, Trans World Airlines, British Airways, British Caledonian Airways, Swissair, Lufthansa, Sabena und KLM Das Justizministe rium in Washington ermittelt eben-falls gegen alle Beteiligten, und zwar wegen des Verdachts einer Verschwörung gegen die amerika-nischen Wettbewerbsgesetze.

Nach der Klage haben die großen Luftfahrtgesellschaften Freddie Lakers Billigfluglinie im Februar 1982 absichtlich in den Konkurs getrieben, um die lästige Konkur-renz loszuwerden und das alte, "künstlich erhöhte" Tarifniveau im

Nordatlantikverkehr wiederherzustellen. Der geadelte "Skytrain"-Pionier flog zuletzt von England aus 40 amerikanische Städte an Für die Strecke New York-London verlangte er statt 313 nur 115 Dol-

Wie die Giganten der Luft Lakers Absturz arrangiert haben, stellen seine Anwälte so dar. Sie drohten der McDonnell Douglas Corp. und der General Electric Company mit der Streichung künftiger Flug-zeugkäufe und anderer Kooperazeigkante ind andere Koopera-tionsvereinbarungen, falls die dem finanzschwachen Außenseiter zu Hilfe kommen würden. Beide hat-ten der Laker Airways, gegründet 1977, Maschinen und Düsenmotoren auf Kredit verkauft und wollten, um die Fluglinie zu retten, 9,4 Millionen Dollar im Tausch gegen Laker-Aktien bereitstellen. Ange-sichts der Proteste winkten McDonnell Douglas und General Electric schließlich ab. Danach war Lakers Sturzflug nicht mehr aufzu-Sir Freddie fordert von den Be-

klagten Schadenersatz in Milliardenhöhe. Unbestritten zu sein scheint, daß die großen Fluggesell-schaften Drohfernschreiben an McDonnell Douglas und General Electric geschickt haben. Sie ha-ben jedoch den Vorwurf der Ver-schwörung mit dem Ziel, Lakers Geschäft zu torpedieren, zurückgewiesen. Ihnen sei es nur darauf angekommen, den traditionellen Unterschied zwischen Fluggesellschaften und Flugzeugbauern aufrechtzuerhalten.

Wittend reagierte der zuständige Richter Greene auf den Einspruch, die richterliche Zuständigkeit liege in London und nicht am Potomac. Gegen das Aussageverbot, das die Thatcher-Regierung britischen Be-klagten erteilte, will Greene mit allen Mitteln vorgehen.

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche

minifuay

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen. Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und

Gesellschaftspolitik".

Heft 15 der "Orientierungen" bringt Beiträge zur Friedenspolitik, zum Welthandel und zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Stabilität der Bundesrepublik Deutschland, ein Interview mit Bundesbankpräsident

Otto Pöhl zur internationalen Währungspolitik sowie Analysen zur Wirtschaftspolitik in Japan und

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -

Bitte schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1

### Wirtschaft leicht erholt

Die polnische Wirtschaft befindet sich offenbar auf dem Wege der Etholung. Nach einem Bericht der amtlichen polnischen Nachrichtenagentur PAP, der sich auf Zahlen des Statistischen Amtes (GUS) stützt, wurden im ersten Halbjahr 1983 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahreszeit bei der Industrieproduktion, der Produktivität und im Außenhandel bessere Ergebnis-

Der Meldung zufolge wuchs der Absatz industrieller Erzeugnisse im Berichtszeitraum um 8,2 Prozent, wobei die Produktion je Beschäftigtem um 9,8 Prozent zunahm. Im Gegensatz dazu sei die Industrieproduktion imersten Halbjahr 1982, verglichen mit dem entsprechenden Zeitraum 1981, um 7,8 Prozent geschrumpft. Wie es in dem Bericht heißt, ist der Bestand an Rindern in der ersten Jahreshälfte um 5,4 Prozent auf 11,27 Millionen Stück geschrumpft. Beim Schweinebestand sei ein Rückgang um 20 Prozent auf 15,57 Millionen Tiere festgestellt worden. Im Export war laut PAP eine Steigerung um 16,9 Prozent und im Import um 18 Prozent zu verzeichnen. Dabei habe Polen im Handel mit kommunistischen Ländern ein Defizit von umgerechnet rund 80 Millionen Dollar und mit westlichen Staaten einen Über-schuß von rund 650 Millionen Dollar

### **Abonnieren Sie Mut zur Meinung**

Die WELTspricht Klartext. In ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren kommen Autoren zu Wort, die etwas zu sagen haben. Das macht die WELT so wertvoll für kritische, aktive, geistig unabhängige Leserinnen und Leser. – Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen

# DIE WELT

Sie baben das Rocht, Ihre Abounements-Sie baben das Rocht, Ihre Abounements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widernafen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058/30, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

**Bestellschein** Bitte liefern Sie mir zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monalliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpöstversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Alvende-Datum genugt) 2 schriftlich zu widerrufen heir DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

### NAMEN

August Hackert, langjähriger Präsident und Ehrenpräsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, ist am 17. Juli kurz vor Vollendung des 77. Lebensjah-

res gestorben.

Karsten Mahnkopf (40), derzeit alleiniger Geschäftsführer der Hoehn + Hoehn GmbH, Haan, übernimmt per 1. Januar 1984 den Vorsitz der Schulte + Dieckhoff GmbH,

Hans-Georg Appenzeller, Geschäftsführer der S & G Automobil-Gesellschaft Schoemperlen & Gast mbH & Co, Karlsruhe, ist zum Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Oberthein, Karlsruhe, als Nachfolger von Dr. Hugo Rhein gewählt worden. Die Amtsübergabe erfolgt im November TOEPFER INTERNATIONAL / Nach dem Eintritt von Archer Daniels Midland amerikanisch beherrscht?

# Im Übernahme-Konsortium bei Kampffmeyer

J. BRECH, Hamburg Toepfer International GmbH, Hamburg, die weltweit mit Getreide, Futtermittel, Ölssaten und Ölen handelt, hat sich an der früheren Mühlen-Gruppe der in Schwierigkeiten geratenen Firma E. Kampfimeyer beteiligt. Toepfer gehört zu dem Übernahme-Kon-sortium unter Federführung der DG-Bank, die 90 Prozent des Kapitals der Vereinigten Kunstmühlen Landshut-Rosenheim AG (VKL) hält. Die VKL wiederum hat im Zuge des von Kampffmeyer beantragten Vergleichsverfahrens sämtliche Anteile der Kampffmey-er Mühlen GmbH erworben.

In einer Mitteilung von Toepfer heißt es, daß damit für die früheren Kampffmeyer-Mühlen eine über-zeugende Konzeption gefunden sei, die den Bestand der Betriebe und der rund 1200 Arbeitsplätze sichere. Die Beteiligung von Toep-fer an der VKL wird als "angemes-

Die Toepfer International, die Ende 1979 durch das Herauslösen des gesamten Handelsgeschäfts aus der Toepfer-Gruppe und die gleichzeitige Aufnahme neuer Gesellschafter entstanden ist, hat bereits 1982 den Kreis ihrer Beteilisamtkapital sind jetzt zu 50 Prozent gungen in Deutschland erweitert. Der Anstieg des in der Weltbilanz angegebenen Anlagevermögens (ohne Firmenwert) von 22,5 auf knapp 60 Mill. DM erklärt sich vor allem durch den Erwerb von 30 Prozent an der Ölmühle Hamburg AG, die Anfang dieses Monats durch Brand weitgehend zerstört worden ist. (Gesamtschaden fast 160 Mill. DM). Man hoffe, so heißt es, daß der Wiederaufbau unverzüglich beginne und die Produktion in einigen Monaten wiederauf-genommen werden könne. Die Ölmühle gehört seit Jahren zu den Spitzenverdienern im Hamburger

Veränderungen im Aktionärs-kreis hat es 1981/82 freilich auch kreis hat es 1981/82 freilich auch bei der Toepfer International GmbH selbst gegeben. Die Alfred C. Toepfer Verwaltungs-Gesell-schaft mbH hat den überwiegen-den Teil ihrer 50-Prozent-Beteili-gung an die US-Gruppe Archer Da-niels Midland Company, (ADM), Il-linois/USA, verkauft. An der Toep-fer International und ihrem um 20

die Intrade, eine Holding aus elf europäischen und amerikanischen Genossenschaften, die ADM mit knapp 50 und die Toepfer Verwal-tungs GmbH mit dem verbleiben-den kleineren Teil beteiligt. In der Verwaltungsgesellschaft hat Toep-fer neben dieser Beteiligung die 1979 nicht ausgegliederten Bereiche Mischfutterproduktion, Land-handel, Schiffahrt und Bankgeschäft zusammengefaßt.

In dem mit konkreten Aussagen spärlich versehenen Überblick über das vergangene Geschäftsjahr tritt die nicht publizitätspflichtige Toepfer International der offenbar in der Branche weitverbreiteten Meinung entgegen, die Gesellschaft sei nach dem Eintritt der ADM amerikanisch beherrscht. Die Toepfer International GmbH mit ihrem Hauptsitz in Hamburg sei in erster Linie ein deutsches Unternehmen, heißt es, mit über-wiegend deutschen Mitarbeitern (insgesamt 553) und einer deutschen Geschäftsführung. Zudem hätten in beiden übergeordneten

sichtsraf - die europäischen Vertreter das Übergewicht. Aufsichtsratsvorsitzender ist allerdings der Amerikaner William W. Gaston. Der Abschluß für das Berichts-

jahr 1981/82 (30. November) wird in der Mitteilung als erfolgreich be-zeichnet. Der konsolidierte Fremdumsatz ging zwar um 10 Prozent auf 9,7 Mrd. DM zurück, das Handelsvolumen lag mit gut 20 Mill t jedoch etwas höher als im Vorjahr. Die Ertragslage hat sich nach An-gaben von Toepfer verbessert und erlaubt eine erhöhte Ausschüttung an die Anteilseigner. Nähere Erklä-rungen werden nicht gemacht. Die Entwicklung in diesem Geschäfts-jahr sei zufriedenstellend, wobei der weitere Verlauf angesichts ho-ber Getraideliberschiese und geher Getreideüberschüsse und ge-ringer Nachfrage schwer einzu-schätzen sei.

In der Weltbilanz gibt Toepfer das Umlaufvermögen mit 911 (584) und das Anlagevermögen mit 60 Mill. DM an. Nach Abzug von 816 (471) Mill. DM Verbindlichkeiten verbleiben 155 (136) Mill. DM Eigenmittel.

SCHULDENKRISE / BIZ beschränkt sich auf kurzfristige Überbrückung – Brasilien will neuen Bankkredit

# Währungsfonds wird in die Führungsrolle gedrängt

dpa/VWD. Frankfurt se, im August vorigen Jahres durch Mexiko ausgelöst, zieht weitere Kreise. Die Umschuldungsverhandlungen mit mehreren Staaten machen in diesen Tagen wieder Schlagzeilen, wie dies jetzt vor al-lem der Fall Brasilien zeigt. Ekke-hard Storck, Geschäftsführer der Deutsche Bank Compagnie Finan-ciere, Luxemburg, schätzt, daß be-reits über 40 Länder mit einer Gesamtverschuldung von mehr als 400 Milliarden Dollar ihre Kredite umschulden, Umschuldungsverhandlungnen aufnehmen, beantragen mußten oder erhehliche Zahlungsrückstände aufweisen. Insgesamt wuchs der Schuldenbert der Ertrichlungsfläder und

berg der Entwicklungsländer und des Ostblocks von 1971 bis 1982 von 100 auf 750 Milliarden Dollar (1,88 Billionen Mark). Brasilien ist mit knapp 90 Milliarden Dollar Auslandsschulden volumenmäßig das größte Problemland. Ermutigt durch die mit dem In-ternationalen Währungsfonds

(IWF) vorläufig erzielte Einigung, wird die brasilianische Regierung noch in dieser Woche bei ihren. internationalen Gläubigerbanken einen Kredit in Höhe von 3,6 Milliarden Dollar beantragen, erklärte jetzt der Sprecher der brasilianischen Notenbank. Zentralbankpräsident Carlos Langoni ist zu Verhandlungen mit der US-Regie-rung, der Weltbank und den Gläu-

bigerbanken in die USA gereist. In Brasilia wird damit gerechnet, daß die an sich fällige zweite Kre-ditlinie des IWF in Höhe von 411 Millionen Dollar erst gegen Ende des kommenden Monats ausgezahlt werden kann. Davon hängt die Rückzahlung einer bereits drei-mal gestundeten Rate von 400 Millionen Dollar an die Bank für Inter-Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel ab.

In den jüngsten Verhandlungen mit dem IWF soll sich Brasilien zur Drosselung der Inflation auf 130 Prozent in diesem Jahr sowie zu einer drastischen Kontrolle der öftet haben. Die Verschuldungsgrenze wurde vom IWF dem Vernehmen nach mit 18,5 Billionen Cruzeiros (86 Milliarden Mark) festge-

Bei den Kreditverhandlungen der westlichen Zentralbanken mit den großen Schuldnerländern, wie jetzt mit Brasilien, ist die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel ins Rampenlicht ge-rückt. BIZ-Präsident Fritz Leutwiler wies jedoch erst kürzlich auf die Grenzen der BIZ hin: Der Einsatz der BIZ-Mittel im Rahmen der der BIZ-Mittel im Rannen der Umschuldungsvereinbarungen dürfe nicht zur Regel werden und könne nicht als Teil der "Hilfspa-kete" betrachtet werden. Die BIZ könne nur in einer Krisensituation kurzfristige Überbrückung bieten. Der Vorteil der BIZ in dieser Bolle liegt nach Angicht von Bech-

Rolle liegt nach Ansicht von Beob-achtern darin, daß sie als Agent der beteiligten Notenbanken in extremen Fällen rasch und unbürokra-tisch eingreifen kann. Die Füh-rungsrolle bei den Umschuldungen wird aber immer mehr dem IWF übertragen, da der Fonds wirtschafts- und währungspolitische Auflagen für den notwendigen Anpassungsprozeß machen kann. Nur unter diesen Bedingungen sind zur Zeit die Geschäftsbanken bereit, den Problemländern noch neue Kredite zu gewähren.

Was diese Auflagen bei der Ge-währung von IWF-Krediten anbe-langt, sind in letzter Zeit zuneh-mend Zweifel aufgekommen. Als Vorbilder werden hier lediglich die Tilstei und Indonesien mit erfolg Türkei und Indonesien mit erfolg-reichen Umschuldungsaktionen genannt. Jetzt gerät der IWF bei den zugespitzten Problemsituationen mehrerer Länder in ein Dilem-ma: Bleibt er bei seinen bisher har-ten Auflagen zur Sanierung der Volkswirtschaften, dann drohen in einigen Ländern politische und soziale Unruhen. Duldet er still-schweigend ein Nichteinhalten, so könnte diese wichtigste Währungs-institution der Welt unglaubwürdig werden und die in ihrer Kreditgewährung auf IWF-Auflagen ver-trauenden Banken in Bedrängnis

ZANDERS FEINPAPIERE / Sieben Prozent Eigenkapitalrendite

# Bald kommt der Schritt an die Börse

J. GEHLHOFF, Düsselderf Mit "hervorragend" und ähnlich schönen Vokabeln, kündigt Vor-standsvorsitzender Peter Dauscha für die Zanders Feinpapier AG, Bergisch Gladbach, schon jetzt das 273 destens 10 Prozent Dividende auf das der Gründerfamilie gehörende Aktienkapital von 40 Mill. DM, das zuletzt für 1980 mit 6 Prozent bedient wurde, werde es allemal rei-

Und deutlich näher (wenngleich nicht mehr für 1983) rücke nun der Zeitpunkt, da das 154 Jahre alte Familienunternehmen aus der vor drei Jahren vollzogenen Umwandlung von der GmbH & Co. in die Aktiengesellschaft auch den Sinn Aktiengesellschaft auch den Sinn des Rechtsformwandels erfülle: Den Gang an die Börse mit Aufnahme von (Minderheits-)Privataktionären. Man wird das, und die Zinslage spricht schon längst dafür, mit der Ablösung jener vor drei Jahren auf 40 Mill. DM verdoppelten "Einlage stiller Gesellschafte" kombinieren, die zum kleineren Teil aus der Familie und mit dem Teil aus der Familie und mit dem Gros aus dem Kapital der Deut-schen Bank stammten und die auch für 1982 vertragsgemäß mit 5,6 Mill. DM oder 14 Prozent "Ge-winnanteil" bedient wurden.

Daß man auch mit der heute ex-

dieser einst dankbar begrüßten Ri-sikokapital-Einlage der "stillen Ge-sellschafter" 1982 nicht in die roten Zahlen geriet, wertet der Vorstand offensichtlich zu Recht als Erfolg seiner seinsthewunt auf Produkt-qualität statt Preiskampf ausge-richteten Strategie. Der "Papier-Spezialist" Zanders, der auf seinen Produktfeldern (Kunstdruck- und gußgestrichene Papiere und Kartons, Wasserzeichenpapiere und chemisch selbstdurchschreibende Papiere) deutscher Marktführer ist, hat das für die Branche flaue Jahr 1982 besser als die meisten Papier-produzenten überstanden.

Zwar ging durch Abstinenz von der bei vielen Konkurrenten befolgten Taktik der "unsimnigen Preiskampfe" der Inlandsabsatz um 5,3 Prozent auf 113 400 t zurück. Doch den Ausgleich brachte ein noch über dem Branchen-durchschnitt liegender Absatzer-folg auf den Auslandsmärkten, un-ter denen sich zumal der US-Markt rasant voranentwickelt. Der Brutto-Cash-flow (vor Steuern) besserte sich sogar auf 8,6 (8) Prozent des Umsatzes. Für Aktienkapital und stille Geseilschaftereinlage zusam-men habe man mit der Gewinnaus-kehr an letztere immerhin noch 7 Prozent Eigenkapitalrendite er-

deutschen Papierindustrie?"
Weit besser sieht der Vorstand
1983. Wiederaufstockung der Verbraucherläger und "Antizyklisches" in der Werbebranche lassen
für Zonders Steigerungen zu is 10 Prozent in Umsatz und Absatz erwarten. Jetzt ernte man den Lohn des Verzichts auf Preisschleuderel. Und auch den Lohn der im Zeit-raum 1979/82 auch zwecks Kapazitätserweiterung antizyklisch hochgetriebenen Investitionen von 207 Mill. DM bei 143 Mill. DM Ab-schreibungen. Der Brutto-Cash-flow werde zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Die Investitionen wird Zanders nun für 1983 auf 11 Mill. DM zurücknehmen. Die nicht nur durch Zukauf der von Konkurs bedrohten Neumühl-Kapezität in Düren vergrößerte Belegschaft soll stabil bleiben.

| Zanders           | 1982 | ± %    |
|-------------------|------|--------|
| Umsatz (Mill. DM) | 667  | + 8,7  |
| Exportanteil (%)  | 47,0 | (43,4) |
| Absatz (1000 t)   | 202  | + 2,9  |
| Beschäftigte*)    | 3661 | + 7,2  |
| Sachinvestitionen | 52,1 | +31,6  |
| Abschreibungen    | 32,7 | - 4,1  |
| Jahresüberschuß   | 0,3  | (0,2)  |

Jahresdurchschnitt

#### Weniger Wachstum bei Staedtler-Mars

dpa/VWD, Nüraberg

Die Staedtler Mars GmbH & Co. Nürnberg, Hersteller von Schreib-geräten, rechnet für das Geschäftsjahr 1983 mit einem nur geringfügigen Umsatzwachstum, nachdem sich die Gruppenumsätze (einichließlich der Innenumsätze) 1982 lediglich um 1,7 (18) Prozent auf rund 364 (360) Mill. DM erhöht hatten. Trotz einer spürbaren Verminderung der Zinsaufwendungen ha-be sich die Ertragslage 1982 nach einer Verbesserung im Vorjahr "ge-ringfügig" verschlechtert, erklärte Geschäftsführer Kurt Ebert.

In Sachanlagen wurden 1982 welt-weit rund 10 (14,7) Mill. DM, davon wiederum rund zwei Drittel im In-land, investiert. Die Preise für Blei-stifte, bei denen das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer in Europaist, werden nach Angaben von Ebert in absehbarer Zeit nicht steigen. Nach wie vor hält Staedtler bei der Bleistiff-Fertigung an kali-fornischem Zedernholz fest. Ver-suche, Bleistifte in Kunststoff gefaßt zu bringen, seien vom Verbrau-cher nicht akzeptiert worden. Der Personalstand von gegenwärtig rund 3180 Mitarbeitern - davon die Hälfte im Inland -soll 1983 gehalten

## JUGOSLAWIEN / Finanzpaket über 4,5 Mrd. Dollar

# Kredite westlicher Länder

Wenn in den kommenden Wo-chen rund 600 Banken ein Kredit-paket für Jugoslawien ratifizieren, findet eine in Art und Umfang bisher einmalige Hilfsaktion von westlichen Regierungen, internationalen Organisationen und Banken zugunsten von Jugoslawien ihren erfolgreichen Abschluß, Maß. geblichen Anteil am Zustande-kommen dieses 4,5-Milliarden-Dollar-Pakets hat die Schweiz

Jugoslawien ist im Ausland mit rund 19 Milliarden Dollar verschuldet, hat aber im Gegensatz zu anderen Schuldnerländern in Osteuropa oder der Dritten Welt bisher noch keine Umschuldungsver-handlungen geführt Auch das nun geschnürte Finanzpaket umfaßt keine generellen Umschuldungen, sondern besteht aus Finanz und Exportkrediten, die zusammen mit Exportkrediten, die zusammen mit von Belgrad verordneten drastischen internen Maßnahmen der jugoslawischen Wirtschaft wieder auf die Beine helfen sollen. Entscheidend für das Zustandekommen des Hilfspakets, dem in westlichen Regierungskreisen auch aus geopolitischen Überlegungen große Bedeutung zugemessen wird, war nicht zuletzt die diplomatische Initiative der Schweiz, die in engster Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) erfolgte.

ster Zusammenarbeit mit dem In-ternationalen Währungsfonds (IWF) erfolgte.
Das Regierungspaket konnte be-reits im Januar mit der Unterzeich-nung eines "Memorandum of Un-derstanding" geschnürt werden. Es umfabt nach den Worten von Sommenusa Kredite für sonne Sommaruga Kredite für annä-

AP, Bern herad 1.4 Milliarden Dollar, und zwar meistens Exportkredite. Be teiligt sind Belgien Dänemark die Burdesrepublik Deutschland, und Umfang bis Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, die Niederlande, Norwegen, Öster ationen und Banreich, Schweden die Schweiz und die USA. Von diesem Memoran dum ausgehend sind, in der Zwisamde schenzeit verschiedene bilaferale 5 Milliarden Dol. schenzeit verschiedene bilaierale
Abkommen mit Jugoslawien abgeschlossen worden und meist auch
schon in Kraft getreten. Es seien
bereits beträchtliche Gelder an Jugoslawien geflossen.
Neben dem Regierungspaket
weist die Finanzhilfe drei weitere
wichtige Säulen auf. Die erste ist
eine Überbrückungsfinanzierung
der Bank für Internationalen Zabhungsausgleich (BIZ) in Basel in
der Größenordnung von 500 Mülio.

der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) irr Basel in der Größenordning von 500 Millionen Dollar dieser Kredite mit Laufzeiten von sechs bis neun Monsten sind bereits ausgezahlt, während der Rest aus Gründen, die mit der Golddekkung als Sicherung zusammenhängen, vorläufig noch blockiert ist. Die zweite Sänle besteht aus einem Beistandskredit des Internationalen ende

Bestrou

- deren

nem Beistandskredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie aus Infrastruktur-Krediten der Weltbank. Die dritte Säule ist ein Zwei-Milliarden-Dollar-Krediten Zwei-Milliarden-Dollar-Kreditna ket der Geschäftsbanken, das in diesen Tagen zusgehandelt worden ist und derzeit bei den rund 600 beteiligten Banken ratifiziert wird The Dieser Prozeß sollte nach den Informationen von Sommaruga bis Ende August abgeschlossen sein.

SLOMAN NEPTUN / Keine Dividende

# Spezialschiff auf Eis gelegt

W. WESSENDORF, Bremen Die Sloman Neptun Schiffahrts-AG, Bremen, ist "in keiner Form zufrieden" mit dem Geschäftsjahr 1982, auch für 1983 sei "kein Silberstreifen am Horizont zu sehen". Die stark diversifizierte Reederei legte ein ausgeglichenes Ergebnis vor, das keine Dividende zuläßt. Die Aktionäre hatten seit 1977 nur im vergangenen Jahr einen 10prozentigen Gewinnanteil bezogen. Die schlechte Ertragslage betref-

fe alle Fahrtgebiete des Schifffahrtsunternehmens, aber die Skandinavienfahrt ist unser Sorgenkind" sagte Vorstandsmitglied Jürgen Willhöft. Der gesamte nordgehende Verkehr sei stark zurückgegangen, auch die Mittelmeer-fahrt melde schlechte Ergebnisse, Libyen, das von allen Reedereien am meisten von Sloman Neptun angelaufen wird, habe seine Impor-te gedrosselt. Seit Mai sei zwar eine Trendwende zu verzeichnen, aber die Tageskosten würden noch immer nicht gedeckt.
Die Gastankfahrt habe durch

weitere Verminderung des La-dungsangebots und einen ver-stärkten Tomage-Überangebot

seit Jahren wieder einen Verlust 200 60 verbucht, entgegen den Erwartungen hat sich auch die Ertragslage in Westafrika verschlechtert. Die Schwergutfahrt seit zusammengebrochen, deshalb wurden die Piäter in neues Spezialschiff vor Haufig auf Eis gelegt. Die Bundes mittel für das 50 Millionen-Projekt, das auf einer deutschen Werft hätte gebaut werden sollen, sind iaut Vorstand inzwischen zurückgege gefe ben worden.

Vorstand inzwischen zurückgege ben worden.

Der Gesamtumsatz einschließ hich der Erlöse aus den Nebenbetrieben beliefe sich auf 1824 (1845)

Mill. DM. davon entfielen auf die Europafahrt 59,6 (65,3) Mill. DM. das entspricht 33 Prozent des Umsatzes. Die Westafrika und Trampfahrt verbuchte 54,3 (46,8) Mill. DM, das machte fast ein Drittel des Zumsatzes aus. Der Anteil der Gastankfahrt beträgt mit 28,1 (33,0)

Mill. DM 15 Prozent, die Schwergutfahrt mit 14,2 (10,2) noch 8 Prozent und die Vermessungs-Schiffzent und die Vermessungs-Schiff-fahrt mit 10,8 (8,2) Mill DM 6 Prozent Die übrigen Geschäftszweige wie Container, Schiffsausrüstung und Stauereien erbrachten 15,4 (20,6) Mill DM.

**BEKLEIDUNGSWERKE BECKER** 

# Ende der Verlustphase

Die im Bekleidungssektor tätige Becker-Firmengruppe, Stuttgart, peilt nach einer Verlustphase für das Geschäftsjahr 1983 wieder schwarze Zahlen an. Wie mitgeteilt wird, sei das Unternehmensergeb-nis in der ersten Jahreshälfte aus-

nis in der ersten Jahreshälfte ausgeglichen. Nochmals abgebaut
wurde in dieser Zeitspanne die Belegschaft, um 150 auf nunmehr
1760 Mitarbeiter. Ende 1980 zählte
die Gruppe noch über 2650 Mitarbeiter. Der Umsatz des ersten
Halbjahres liege mit 146 Mill. DM
(bei 20 Prozent Exportanteil) auf
der Höhe des Vorjahres. Leicht erhöht hat sich der Auftragsbestand
zur Herbst-Wintersaison. Er stelle zur Herbst-/Wintersaison. Er stelle die Auslastung der in- und auslän-dischen Produktionsstätten für die nächsten Monste sicher.

In 1983 erzielte die Becker-Grup-pe einen Umsatz von 297 Mill. DM und lag damit auf Vorjahresniveau.

WERNER NEITZEL, Stuttgart Zugleich wurde der Abwärtstrend der letzten Jahre gestoppt. Bewegung gab es in den einzelnen Produktgruppen: Bei gleichgebliebenem Umsatz im Bereich der Da-menoberbekleidung (44. Prozent Umsatzanteil) wurden die Umsatzrückgänge bei Herrenfreizeit und Kinderkleidung (zusammen 13 Prozent Anteil) durch Zuwächse in der Wäschesparte (43 Prozent An-teil) kompensiert.

Alle Kostensenkungsmaßnah-men reichten freilich nicht aus, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu er-zielen. Es wird ein Jahresfehlbe-trag von 4,9 (5,4) Mill. DM ausge-wiesen, woraus sieh einschließlich Vortrag ein Konzernverlust von 15,3 Mill. DM ergibt. Investiert wurden nur noch 1 (2,4) Mill. DM bei 2,8 (4) Mill. DM Abschreibunbei 2,8 (4) Mill, DM Abschreibungen. Die Gruppe kommt immerhin noch auf eine Eigenkapitalquote von 32 Prozent.

# HIER SEHEN SIE DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN AUSSCHÜTTUNG UND WIEDERANLAGE:

Am 1. August 1983 schütten alle neun ADIG-Fonds ihre Erträge aus. Die meisten ADIG-Sparer werden diese Erträge aber nicht verbrauchen, sondern - wie in den vergangenen Jahren - wieder anlegen. Und zwar aus drei Gründen:

 Wer wieder anlegt, bekommt einen Wiederanlage-Rabatt auf den Ausgabepreis (je nach Fonds zwei oder drei Prozent). 2. Wer wieder anlegt, nutzt die bei Renten und Aktien derzeit günstige Kurssituation. 3. Wer wieder anlegt, erhöht die Zahl seiner Anteile – und erhält so im nächsten Jahr Erträge aus mehr Anteilen (ZinseszinsWer die Erträge nicht verbraucht, macht mehr aus seinem Geld. Das ist beim Sparkonto mit den Zinsen so, genauso wie bei den ADIG-Fonds mit den Erträgen. Sprechen Sie jetzt mit ihrer Bank, damit Sie die Rabattfrist (1.8. bls 30.9. 1983) nicht versäumen. ADIG-INVESTMENT

Von-der-Tann-Str. 11, 8000 München 22

Aniageergebnis am 30. 6, 1983 bei Berauszehlung der Ausschüttungen: 19.255 DM (Wert der 500 Anteile + Ausschüttungen)



Anlageergebnis am 30, 6, 1983 bei Wiederanlage der Ausschützungen: 23.777 DM (Wert von 500 + 547 zusätzlichen Antellen)



ADIG-INVESTMENT Sparen für Fortgeschrittene.

ADIG-Fonds: ADIFONDS, ADIRENTA, ADIROPA, ADIVERBA, FONDAK, FONDIS, FONDRA, PLUSFONDS. ADIG-Depotbanken: Commercibank, Bayerische Vereinsbenk, Bank für Gemeinwirtschaft. ADIG-Gesellschafter: Bankhaus Aufhäuser, Baden-Württembergische Bank, Bank für Gemeinwirtschaft, Bayerlsche Ralifeisen-Zentralbank, Bayerlsche Vereinsbank, Berliner Bank, Berliner Commerzbank, Bankhaus Gebrüder Bethmann, Commerzbank, Commerz-Credit-Bank Europartner, Deutsche Beamten-Versicherung, National-Bank, Simonbank, Südwestbank, Fürst Thurn und Taxie Bank, Vereins- und Westbank, WWK Lebensversicherung.



Der Mars der von scharfes

Wer Produktivia Madas bei einer Geschi

# **Fusion ist Spekulation**

DANKWARD SEITZ, München Wehret den Anfängen!" Mit die-ser knappen, aber vielsagenden Antwort des bayerischen Wirt-Antwort des bayerischen Wirtschaftsministers Anton Jaumann
dürften wohl alle Spekulationen
im eine mögliche Fusion der Bayerischen Landesanstalt für Aufbauinanzierung (LfA) mit der Bayerischen Landesbank im Keim erstickt worden sein. In den letzten
Tagen war im Finanzministerium
ein "nichtoffizielles Papier" eingegangen, "dessen Urheber nicht bekannt", wohl aber in den Reihen
der Landesbank zu suchen ist, in
dem die Fusion vorgeschlagen dem die Fusion vorgeschlagen wird. Offen sprach sich Jaumann dafür

57 - Donnerstag, 21.7

t über 4.5 Mrd. Dollar

er ander Minarden Dollar en meisten Exponionia de minarde Frenkreich Control and in der meisten Exponionia de minarde Frenkreich Control ander meisten Japan Kontrol ander minarde Frenkreich Control and in der minarde Frenkreich Gestellt der minarde Frenkreich Gestellt der minarde Frenkreich Gestellt der minarde Frenkreich Gestellt der minarde Schlein auf Des minarde Gestellt der minarde Schlein auf Des minarde Gestellt der minarde Schlein auf der minarde Sch

my six S sering all de Get Control of Saute bester at Saute at S

it Lanten Alexan einen Ver

entzinko erschiechten

and the second of the second o

Seegt Die Ber

a auf einer deutschen Weite

South western sollen soll

GET WITH WHAT WELL STREET SURFIE

Cher and make and den here

Here.

and the second Dates:

-: An:ei eig ्र चा आ€ in the Branch (A

--- និះបរីនេធវង្ស

aus, gegen alle Bestrebungen Front zu machen", die LfA in ein solch "monströses Gebilde" einzu-bringen. Eine Fusion beider Institute bringe die LfA in ihren Bezie-hungen zu allen anderen Ge-schäftsbanken in "erhebliche Kon-flikte". Eigenständigkeit und Wett-bewerbsneutralität seien aber die besten Voraussetzungen für die LfA in ihrer Aufgabe, als neutrales stastliches Sonderkreditinstitut allen bayerischen Unternehmen über jede frei zu wählende Haus-bank gleich guten Zugang zu öffentlichen Finanzierungshilfen zu

Die Spekulationen, warum in diesem Papier eine Fusion ange-

regt wird, reichen von Bilanzsum-men-Zukauf bis hin zur Ertrags-stärkung. Die LfA konnte im Re-zessionsjahr 1982, wie ihr Präsi-dent Heinz Artmann vor der Presse in München mitteilte, ihr Ge-schäftsvolumen um 7 Prozent auf 14 Mrd. DM und die Bilanzsumme um 8 Prozent auf 12 Mrd. DM ausweiten. Dabei wurde ein Gewinn von 30,1 (28,2) Mill. DM erzielt, von dem 7,5 Mill. DM den Rücklagen zugewiesen und 22,5 an den Frei-staat Bayern abgeführt wurden.

Insgesamt wurden 1982 im Rah-men der Wirtschaftsförderung rund 7000 (8000) Darlehen über 1,1 (1,0) Mrd. DM bewilligt. Mit 6200 (7000) Zusagen über 460 (465) Mill. DM überwog das Programm für den Mittelstand deutlich vor dem mit regionalpolitischer Zielset-zung für das 294 (455) Darlehen über 337 (380) Mill. DM bewilligt wurden.

Im ersten Halbjahr 1983 blieb die Investitionstätigkeit, so Artmann, hinter den Erwartungen zurück, da bei vielen Unternehmen noch ein erheblicher Konsolidierungsbedarf besteht. Durch verschiedene Verbesserungen im Mittelstands-kreditprogramm sei aber gerade hier das Darlehensvolumen per Ende Juni um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

MUSTANG / Schärferer Wettbewerb

# Jeans-Absatz stagniert

WERNER NEITZEL, Künzelsan Der Markt für Jeans, der sich jahrelang hoher Wachstumsraten erfreute, tritt in letzter Zeit auf der Stelle. In 1982 haben die Bundesbürger nur wieder etwa 60 Mill. Jeans gekauft. Die Zahl der Anbieter erhöhte sich hierzulande auf etwa 300, der Wettbewerb verschärfte sich damit weiter.

Als größter deutscher Hersteller hat das Familienunternehmen Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co., Künzelsau, mit einem Markt-anteil von (geschätzt) 5 bis 6 Pro-zent hinter den Multis Levi's und Wrangler seine Position gefestigt. Nach einem flotten Geschäftsgang in der ersten Jahreshälfte 1982 ließ die Nachfrage im zweiten Halbjahr nach, so daß lediglich eine Umsatzsteigerung um 1,7 Prozent auf 150,3 Mill. DM heraussprang. Der Ex-portanteil am Umsatz verringerte sich auf 19,2 (20,4) Prozent. Veränderungen gab es unter den einzel-nen Produktgruppen: Während sich Denim-Jeans in etwa gleichem Rahmen hielten, sackte der Absatz von Jeans aus Cord um über 27 Prozent ab. Stark im Vormarsch befinden sich hingegen Jeans aus Flachgeweben mit einer Steigerungsrate von fast 48 Prozent.

Einen großen Schritt nach vorn tat Mustang mit seiner französischen Vertriebstochter. Dort erhöhte sich der Umsatz 1982 um 62 Prozent auf über 12 Mill. Franc, für das laufende Jahr zeichnet sich bis-her eine Steigerung auf mehr als das Doppelte ab. Bei der Rendite habe man besser als der Durchschnitt der Branche abgeschnitten.

Der Stagnation im Absatz begegnet man bei Mustang nach Worten des geschäftsführenden Gesell-schafters Alfred Sefranek mit Ruhe und Gelassenheit. Nach wie vor gelte der Grundsatz, daß Rendite vor Umsatz gehe. Mit dem erreichten Automatisierungsgrad in der Produktion sieht sich Mustang in einer günstigen Ausgangslage.

FRIED. KRUPP / Stahl- und Werftprobleme noch im Lösungsansatz - Durststrecke beim Anlagenbau

# Echter Aufschwung kommt erst im nächsten Jahr

JOACHIM GEHLHOFF, Essen Die Wachstumschancen des Konzerns liegen im Anlagen- und noch mehr im Maschinenbau, da-neben in der Ausdehnung seiner Handelsaktivitäten. Ein "Finanzkonzern", der Beteiligungen je nach kurzfristiger Erfolgs oder Mißerfolgsrechnung kauft und ver-kauft, wolle man beileibe nicht werden. Im aktuellen Geschäft ist es leider noch Theorie, was Wil-helm Scheider, Vorstandsvorsitzender der nun reinen Holding Fried. Krupp GmbH, Essen, für die Zukunft dieses Traditionskonzerns zu sagen hat.

Der Auftragseingang zeigt es deutlich. Er fiel 1982 um 14 Prozent auf 16,2 Mrd. DM zurück. Dem folgte im ersten Halbjahr 1983 ein weiteres Minus von sieben Prozent auf 7,7 Mrd. DM. Auf der Durststrecke liegt dabei besonders der Industrieanlagenbau, der schon 1982 im Gegensatz zu seinem (abrechnungsbedingt) hohen Umsatz-plus mit 3,8 Mrd. DM um 40 Prozent weniger Aufträge als 1981 buchte und nun im ersten Halbjahr 1983 eine Halbierung seines Auftragseingangs gegenüber der glei-chen Vorjahreszeit auf 1,1 Mrd. DM erlebte. Neben Kurzarbeit steht jetzt auch "Personalanpassung" auf dem Programm – allerdings keinerlei Abstriche an der Palette

**KONKURSE** 

Konkurs eröffnet: Ahrensburg: Peter Otto Laudahn; Bergisch Gladbach: Frau Gabriele Lanz; Celle: Verbraucherdienst Ges. f. Lieferanten- u. Handwerkernachweis mbH; Düsseldorf: Arnolds Beteiligungsges. mbH; Interco Deutschland GmbH, Ratingen; Bruno Segrodnik Tiefbau-Ausschachtungen u. Baumaschingenavermietung

Bruno Segrodnik Tiefbau-Ausschachtungen u. Baumaschinenvermietung GmbH & Co. KG; Dr.-Ing. Lautenbach Nachf., Straßen- u. Tiefbau Ges. mbH; Tillmanns & Maier GmbH, Velbert; Duisburg: Thermoplan, Hartmut B. Ewert KG, Mülheim (Ruhr); Thermoplan Ewert Licht- u. Deckentechnik GmbH, Mülheim a. d. Ruhr; Hannover: Wilfried Hake, Kaufmann; Köln: Nachl d. Horst Günter Schön; Lörrach: Stara-Werke GmbH; München; Nachl d. Karl

Werke GmbH; München: Nachl d. Karl Ziegler, Kontrolleur; Rosenheim: Inn-tal Estrich GmbH, Edling; St. Ingbert: M. B. U. Metallbau-Bedarf-Unterneh-

men Handelsges. mbH, Mandelbachtal, Ormesheim; Stuttgart: ROKA Maler-

arbeiten, Heizungsmontagen GmbH.
Anschluß-Konkurs eröffnet: König-

stein/Ts.: Anlagen- u. Investitionsges.

Vergleich beantragt: Augsburg: Wöchnerinnenheim Augsburg e.V.; Heilbronn (Neckar): Lauser GmbH, In-

ternat. Spedition; Paderborn: Georg Hoppe, Haaren.

des in diesem Geschäft zu den größten deutschen Anbietern zäh-lenden Konzerns. Ein Zeichen der Zuversicht.

Konzernchef Scheider sieht "erste deutliche Anzeichen" für eine Konjunkturbelebung in den Indu-strieländern. Das werde jedoch 1983 bei leicht steigendem Konzernumsatz wohl nur zum gleichen Gesamtauftragseingang wie 1932 führen. Eine "deutlichere Bele-bung" erwarte man erst für 1984. Und für 1983 als Konzernertrag, bei aller heute notwendigen Prognose-vorsicht, mit Blick auf nochmalige Verluste in den Konzernbereichen Stahl und Schiffbau schwerlich nennenswert Besseres als 1982.

Es reichte bei der Holding auch 1982 wiederum nur zu einem ausgeglichenen Ergebnis und zur "Mindestdotation" an die beiden Eigentümer von 700 Mill. DM Stammkapital: 5 Mill. DM für die gemeinnützige Krupp-Stiftung (75 Prozent des Kapitals) und 1,7 Mill. DM für den mitbeteiligten Iran. Im Orkus des immer noch ungelösten Stahlproblems verschwanden 128 Mill DM Gewinne aus den "zukunftsträchtigen" Bereichen Anlagen- und Maschinenbau.

Herausragende "Bilanzopera-tion" dabei: Auch mit Rücklagen-reduzierung auf 735 (896) Mill. DM hat die Holding den Buchwert ih-

rer 70-Prozent-Beteiligung an 573 Mill. DM Grundkapital der Krupp Stahl AG wegen der langen Er-tragslosigkeit auf 249 Mill. DM halbiert – und damit sogar noch unter den Börsenkurs gebracht. Selbst nach diesem Vormarsch zu "illusionslosen Bilanzansätzen"

(Finanzchef Alfred Lukac) behielt der Konzern eine unveränderte Eigenkapitalquote von 22 Prozent an 10,5 Mrd. DM Bilanzvolumen und mit 780 (654) Mill. DM flüssigen Mitteln eine auch für neue Taten taugliche Manövriermasse.

Vor dem Manövrieren steht frei-lich noch das Sanieren. Drei Probleme hat die Konzernführung vordringlich zu lösen. Und nur das erste ist relativ leicht.

 Statt einer branchenüblichen Gewinnmarge von etwa einem Pro-zent des Milliarden-Umsatzes brachte der Krupp-Handel 1982 nur ein Null-Ergebnis. Etwa 60 Mill. DM Verluste mußten aus dem (nun stark reduzierten) US-Stahlhandel und aus dem (erst ab 1983 wieder florierenden) "Haustechnik"-Handel verdaut werden.

• Die Bremer Werft-Tochter AG "Weser" reduzierte zwar 1982 aus 751 (621) Mill DM Umsatz ihren Verlust auf 8 (87) Mill DM, bleibt aber fürs Überleben auf die Fusion aller Bremer Werften angewiesen. Bei diesem derzeit in der politi-

schen Entscheidungsphase stek kenden Sanierungskonzept will die Krupp-Holding ihren räsona-blen "Eigentümerbeitrag" leisten. • Weit differenzierter klingt in diesem Punkt Schneiders Kom-mentar zum Stand der Kruppschen

Stahlfusionsverhandlungen mit Thyssen: Kein "Eigentümerbei-trag" der Holding, weil er zu groß wäre. Aber jede Menge Zuversicht, daß diese Fusion für beide Konzer-ne der weitaus beste Weg in eine bessere Stahl-Zukunft wäre. Ob und wann es dazu kommt, beantwortet Scheider dilatorisch. Die "Sommerpause" werde auf jeden Fall darüber hinweggehen.

| Krupp-Konzern        | 1982   | ± %      |
|----------------------|--------|----------|
| Umsatz (Mill. DM) 1) | 18 758 | + 11,6   |
| day, Stahl           | 5 788  | - 4.9    |
| Anlagenbau           | 3 419  | + 15,5   |
| Maschinenbau         | 2 605  | + 10.9   |
| Handel               | 6 195  | + 29.1   |
| Außenumsatz          | 16 720 | + 12.7   |
| Auslandsanteil (%)2) | 43.2   | (37.7)   |
| Beschäftigte         | 78 201 | <u> </u> |
| Gesamtinvestitionen  | 494    | - 21,1   |
| Sachinvestitionen    | 474    | - 19.0   |
| 11                   |        |          |

474 - 19,0 460 + 0,2 320 - 15,1 0,4 (-37,4) Netto-Cash-flow Ausgewies. Ergebnis 1) Weltumsatz mit 2038 (1973) Mill. DM Innenumsätzen. 2) Darin 1,63 (1,62)

Abschreibungen Netto-Cash-flow

C & A BRENNINKMEYER / Im Vergleich zum Textilhandel "nicht unzufrieden"

# Expansion aus eigener Finanzkraft

J. GEHLHOFF, Düsseldorf senzeit 1975/76 erlebt. Externe Deu-weigsam wie gewohnt und tung der Zufriedenheit: Der Ge-Schweigsam wie gewohnt und nur millimeterweit über die gesetzliche Publizitätserfordernis hinausgehend, präsentiert der größte deut-sche Bekleidungsfilialist C & A Brenninkmeyer KG, Düsseldorf, seinen Abschluß für 1982. Auffällig-ste Daten: Trotz Erweiterung der Wilchen har und Bermale 4 auf zum Filialenzahl um abermals 4 auf nun 123 (Limburg, Worms, Euskirchen und Neumünster kamen hinzu) ging der Umsatz (mit Mehrwertsteuer) leicht auf 6,23 (6,25) Mrd. DM zu-rück, Stärker noch schrumpfte (vor Abzug der rund 60prozentigen Ge-sellschafter-Steuerbelastung) der Jahresüberschuß auf 179 (201) Mill.

Man sei, so lautet auf Anfrage der karge Kommentar aus dem Hause Brenninkmeyer, mit diesen Um-satz- und Ertragsergebnissen ange-sichts der Generallage in Wirtschaft und Textilhandel "nicht unzufrieden". Umsatzrückgang habe man schließlich auch schon in der Kriwinn nach Steuern dürfte immerhin noch knapp 1,5 Prozent Umsatzrendite ausmachen.

Ob's Brenninkmeyer mit besonders günstigem Wareneinkauf oder mit herausragenden Ergebnissen für Personal- und Flächenproduktivität möglich macht, läßt die Firma im dunkeln. Weder Flächen- noch Belegschaftszahl wird verraten. Doch gesagt wird wenigstens, daß man den Expansionskurs auch 1983 mit der Eröffnung von weiteren fünf Filialen ("schließen tun wir sowieso keine") fortsetzen werde: Lehr, Rheine, Köln-Hirth (die schon arbeiten), dazu im Herbst Bocholt und Detmold.

Verdauen kann das der Konzern weiterhin aus eigener Finanzkraft. Die 1982 mit 108 (102) Mill. DM fortgesetzten Sachinvestitionen wurden mit 89 (81) Mill. DM allein schon aus Abschreibungen finan-ziert. Die langfristigen Schulden blieben mit 147 Mill. DM stabil und relativ niedrig im Vergleich zu wie-derum 1,27 Mrd. DM Bilanzvolumen. Das mit Rücklagen-Sonder-postenanteil auf 343 (341) Mill. DM gewachsene Eigenkapital übertrifft deutlich das gesamte Anlagevermö-gen von 281 (265) Mill DM.

Gegenläufig zum leichten Umsatzschwund konnte die Firma ihren Rohertrag noch auf 1,84 (1,83) Mrd. DM etwas verbessern. Der Zinsaufwandsaldo blieb mitrund 31 (30) Mill. DM relativ gering. Im Personalaufwand freilich ergab sich trotz Umsatzrückgang eine deutliche Steigerung auf rund 620 (586) Mill. DM. Offen bleibt die Frage, ob da die normalerweise verlustreichen Anlaufphasen neuer Häuser eine wesentliche Rolle spielten. Vermutlich liegt es bei diesem ehrwürdigen Traditionsunterneh-men auch daran, daß man bewährtes Personal für eine bessere Zukunft vorhält. Das scheint sich nun

# **ADIG**

## Ausschüttungen werden gekürzt

rır, **München**Die Adig Allgemeine Deutsche
Investment-Gesellschaft mbH, München, kürzt die Gesamtausschüttung an die Kunden ihrer neun Fonds für das abgelaufene Ge-schäftsjahr 1982/83 (30. Juni) von 423,2 auf 416,6 Mill. DM.

Wie die Gesellschaft weiter mitteilte, werden nur für zwei Fonds, nämlich für Adirenta und Adiverba, die Ausschüttungen erhöht, für die übrigen dagegen reduziert. Die Anleger des Rentenfonds Adirenta erhalten danach am 1. August 1,80 (1,75) DM je Anteil, die des Dienstleistungs-Fonds Adiverba 2,00 (1,85)

Für die übrigen Fonds werden die Ausschüttungen dagegen gekürzt, und zwar für Adifonds auf 1,45(1,70) DM, Adiropa 1,15(1,60) DM, Fondak 1.30(1,65) DM, Fondis 1.05(1,15) DM, Fondra 3,95 (4,25) DM, Gotharent-Adig 6,90 (7,15) DM und Plusfonds 2,30(2,40) DM. Für die Wiederanlage der Ausschüttung bietet Adig bis Ende September bei den Rentenfonds zwei Prozent Rabatt, bei den Aktien- und gemischten Fonds drei Prozent.

#### **Dorint-Hotels** auf Wachstumskurs

Py. Düsseldorf Die Dorint Hotelgesellschaft mbH, Mönchengladbach, liegt weiter auf Expansionskurs, Seit Jahresbeginn hat die Hotelkette sechs weitere Hotels und Aparthotels im In- und Ausland angegliedert. Die Zahl der Dorint-Häuser hat sich damit auf 23 mit insgesamt 5908 Betten erhöht.

Zu den neuen Häusern der zweitgrößten deutschen Hotelgruppe gehören im Ausland die Aparthotels in Engelberg (Zentralschweiz) und Knokke an der belgischen Nordseeküste. Damit verfügt Dorint jetzt über vier Häuser im Ausland.

Nicht erfüllt haben sich bis jetzt die für das Jahr 1983 gehegten Umsatzerwartungen. Bis zur Jahresmitte stieg der Umsatz auf 31 (28) Mill. DM. Geschäftsführer Günter Mergel zeigt sich zwar mit dem "touristischen Sommer" zufrieden, nicht jedoch mit dem hart umkämpften Tagungsmarkt. Deutliche Einbrüche gab es beim Kurbetrieb der vier Kurhotels. Insgesamt versuche man, mit Preisnachlässen und Pauschalangeboten für eine gute Auslastung zu sorgen.

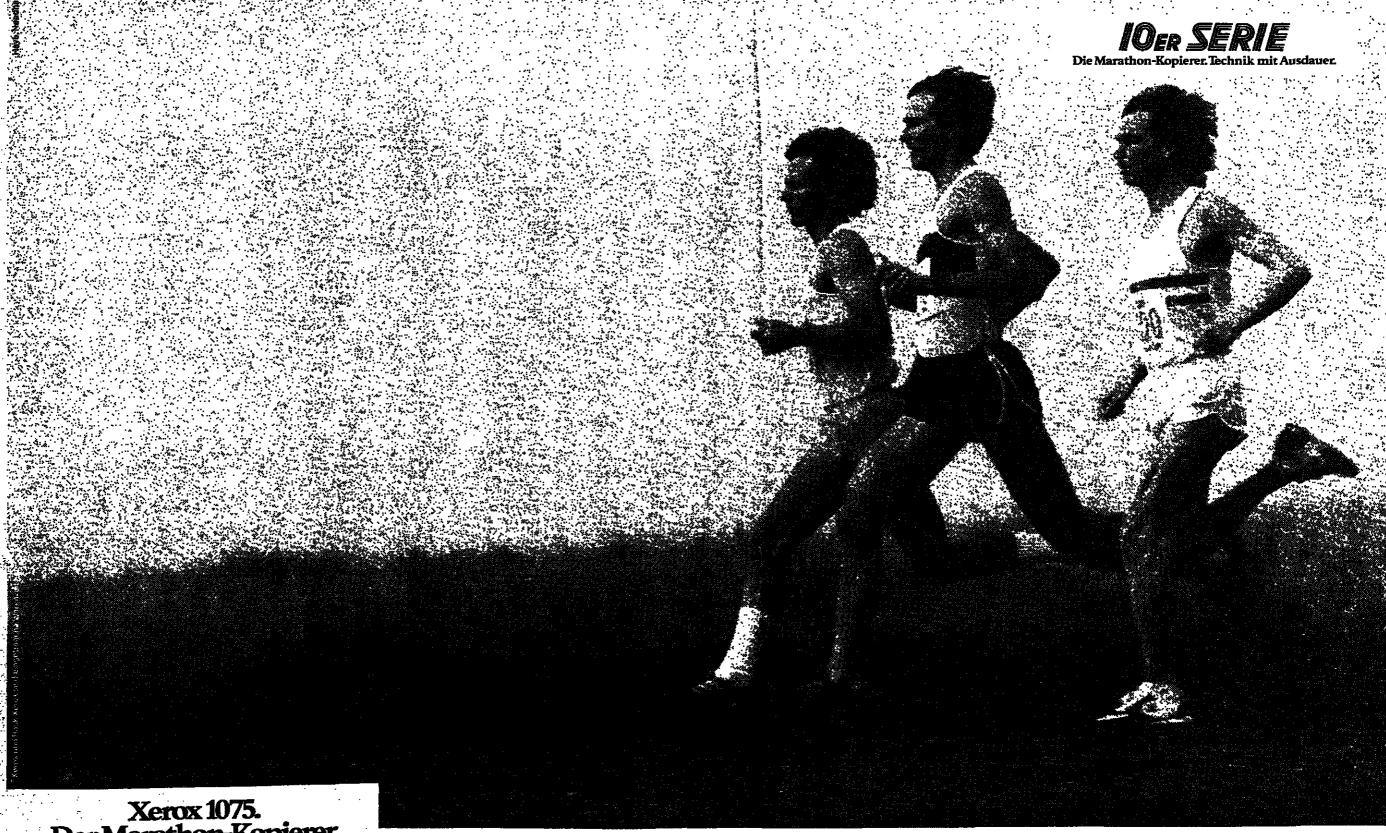

Xerox 1075. Der Marathon-Kopierer, der von Anfang an ein scharfes Tempo vorlegt.

Wer Produktivität groß schreibt, kommt kaum an dem Xerox 1075 vorbei. Er sortiert, heftet und stapelt automatisch und das bei einer Geschwindigkeit von 70 Kopien in der Minute.

Seine Mikroprozessoren sorgen für eine gleichbleibende Kopienqualität, die erstaunlich ist. Sie kontrollieten schon beim Warmlaufen des Geräts alle kritischen Punkte, so daß dem Arbeitsablauf dann nichts mehr im Wege steht.

Durch sein Modularkonzept läßt sich der Xerox 1075 nach

Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammenstellen. Verschiedene Konfigurationen sorgen für höchste Flexibilität.

Mit Hilfe einer elektronischen Informationsanzeige und eines Bildschirms kommuniziert das Gerät bei jedem Arbeits-vorgang mit Ihnen und macht dadurch die Bedienung zum Kinderspiel.

Über 1200 Wissenschaftler und Ingenieure aus drei Kontinenten haben zur Entwicklung des Xerox 1075 beigetragen. Sie haben ihm Härtetests auferlegt, wie sie im Büro kaum vorkommen. Er hat sie alle glänzend bestanden und brennt nun darauf, Ihnen das zu beweisen. Er ist ein Vorbild an Zuverlässig-

**RANK XEROX®** 



de Vind VID



| •                                         | Andszertifika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Donnerstag, 21. Juli 1983 - Nr. 167 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE / I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 F                                      | And the second s | Bundesanleiken 20 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Umkehr bei den Renten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F & Chem. Hids 71 100,568 100,51<br>7% Cont Gum. 71 100,35 100,2<br>6 lb. Texaco 64 192,57 192,256<br>6 Celsamb. 64 193,57 193,57 170, Royer Br. 79 190 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 4 Rel 57 4.84 100 A6. 100 A 8 80 79 1 768 30 A 8  | Die in den USA leicht gesunkenen Bons-Renditen nahmen einige Großanleger zum Anlaß, ihre bisher gegenüber deutschen festverzinslichen Papieren gelibte Zurückhaltung zu lockern. Dabei stellte sich rasch heraus, daß auf der Basis der bisherigen Renditen kaum Material zur Verfügung steht. Öffentliche Anleihen zogen teilweise um mehr als einen halben Punkt an. Steigende Notierungen gab es auch bei den DM-Auslandsauleihen. Bei den Plandbriefen schlug sich die freundlichere Tendenz in den Kursen noch alcht nieder. Aber auch hier war ein deutlicher Stimmungswandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 D. Tenaco 64 (B) 25T (S0,256 ) 59.5T F 11 BASE 82 (4).4 6 Celsenb. 64 (S0,57 ) 59.5T F 12 BASE 82 (4).4 7).2 Bayer Fn. 79 (4).5 514 6pl. 82 (5).66 (S0,56 ) 59.56 (S0,56  | 2.5   20 7.   19 7.   19 7.   20 7   19.7   8.5   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   19.6   1 |
| 4:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 900'100 m2-1-55 1-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | um mehr als einen halben Punkt an. Steigende Notierungen gab es auch bei den DM-<br>Auslandsaulelben. Bei den Plandbriefen schlug sich die treundlichere Tendenz in<br>den Kursen noch nicht nieder. Aber auch hier war ein deutlicher Stimmungswandel<br>unverkennbor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7% Ggl. 71 99,9G 100,76 1 4% Dr. Sk. Comp. 77 137,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.5   20 7   19 7   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18 6   18  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 6 6 6 7 7 165 99.25 99.15 80,15 2 1762 197.25 197.15 80,1 22 1762 197.25 197.15 199.4 179 485 192.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3 179.3  | 20.7.   19.7.   20.7.   19.7.   20.7.   19.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Hosesch 84 997 996 77% Sesmens 83 155.5 17% (Arstant 7 99.56 99.56 69.56 69.56 77% Sesmens 83 155.5 17% (Arstant 7 99.56 99.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 D American Core 1 123 215 1 125 F Messu Bt. 4.85G 4.85G 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61<br>34<br>35                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74: 91 78 1 565 1106,165 100,65 100,65 74: 91 79 1 765 1100,85 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 10 | M 5½ Bayor Highs Pf 14 89,5G 816 Br 6½ dgl. Pf 77 82,7G 92,55G Ht 6 Schliffshyn, Pf 23 97G 97G 98,5G 84, dgl. Pf 22 89,55G 101,75G 101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IG H Attas Conco 138 - M Ser Sement 199 196 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. T. | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The diff 75 1467 98.05 95.85 6% dal. 88 688 98.96 99.9 73 487 76 487 98.05 99.15 8 dal. 721 9.87 100.6 100.35 84.05 77 4487 98.0 98.9 10 dal. 81 348 100.5 107.75 84.06 77 7487 98.0 98.9 98.9 100.6 8 100.6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S Mannessmen 59 57,556 57,555 Währungsanleih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>्रि</u><br>इत                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66L77. 1067 94.15 94 99.25 86gi. 80 340 99.4 99.2 86gi. 71 1068 91.8 93.65 7% 6gi. 781 788 94.3 94.056 7% 6gi. 781 1068 92.90 98.4 98. 89. 91.7 88 91.7 874 6gi. 80 1250 102,75 102,45 94.65 78. 6gi. 79. 469 98.65 94.95 10% 6gi. 81 10.91 112,95 112,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51/2 (5x. 8byK. 58 99,656 99,656 Options on leihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7<br>2<br>1<br>3                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% opt. 791 489 1308.2 17065 94% doj. 82 282 1708.75 1927.45 7% opt. 791 6899 697.55 697.85 84% doj. 82 6/52 1703 1702.55 60d, 791 789 698.85 193.4 87% doj. 82 10.02 1707, 1506 1707, 1506 607, 179 888 188.8 189.85 796.06 83 2626 87 1 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 091. S 19 52,956 52,756 F 5 Helpha Pf 8 1096 1096 7 dgl. Pf 100 996 996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ondaren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## 7% Bay_Listaz_Pf 103 -20g -20g -20g -20g -20g -20g -20g -20g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377 NWC 38   100,631   100,631   4½ CF DT. Bk.   128,16   1 6 dpl. 63   95.5   95.5   77 m0 S   128,16   1 6 dpl. 67   70 dpl. 77 of S   83,25   87 m dpl. 77 of S   83,25   84 m dpl. 77 of S   83,25   84 m dpl. 77 of S   84 m  | 7.75 F Buf 12,85 13 F Chrem V: 5,06 5 F Ddn. Pactic 97 94,8 F Chrem V: 5,06 11,3 6 B.16 F Canon 15,9 15,6 H v Chrameren 24,5 23,8 15,5 F Charon Carron. 15,1 14,96 F Omnon Tastes 17,3 17 G Charonitar 115,1 114,8 F Parkined 49 47,5 13,1 Charonitar 136 135 M Panulm 198 16,95 F Canopater 79,9 81 M Panulm 198 16,95 F Canopater 79,9 81 M Panulm 198 16,95 R Pa |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 6gt 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6% 601. PT 3   1868   1968   944 501. KD 262   103,46   103,46   9% 601. S 1520   1102,255   1102,255   1102,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255   155,255     | 6 RtMDog. 62 95,55T 95,55T F 61/2 Wells F. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F. Carryster /9.9 81 M Perco 390 88,8 M Clearn 99,7 92,4 F Pernot Recard 2186 2186 2186 F Chy Insestang 88.5 88 F Pengad 58 59,1 1256 F Chy Insestang 198. 198 L Pengad 58 59,1 126 126 126 126 126 126 126 126 126 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 sg. 71 269 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 110.3.5 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comparison   Com   |
|                                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,   | 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,26 | 5 Value 59 99.25T 99.25T 100.75T 100.75T 100.75T 96.25T 98.25T 98.25T 98.25T 98.25T 98.55 98.56 99.50 99.50 F 5 Bayer 69 100 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 M CSR 9,658 9,65 F Process & 6 137 139 F Dark Kingt 195 165 D Ramach Imps 25.5 35.5 M De Beers Cone. 25.8 25.2 F Rank Org 5,65 6.9 F Deer Comp. 86 83 F Racen 9,15 9,15 F Dark Staper. 57.5 F Rio Tiette MA-St 22.3 22.5 TO M M Depart Enumer. 289 291.8 M Rebesco 273.5 270 M Depart Prod. 161.5 158 F Rockert 79.1 79.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | 9<br>9<br>67 <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7% dpl. 83 93 85.4 95.36 7% dpl. 83 93.85 85.25 7% dpl. 83 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35 95.3 | Hn5 Britann, Hyno, Pl 1 1166 1166 5% dgl, Pl 11 188,25G 85,25G 90,75G 90 | ### NZO 68   IBST   IBS | 08   M Dacas Petroleum   12,658   12,2   H Rollines   249,5   346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :                                         | 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 694 PT 109 8296 8296 6 600 PT 29 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 4% AKZO 69   65T   65T   57   73   73   73   73   74   74   74   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # East Drei Gold 926 90.7 F Sarriey Sternship 2.67 2.67 9 5.88 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9% 64 58 5.4 365 102.55 102.55 H 8% Hamburg 70 85 107.8 101.56 8% 66.05.5 405 102 102.55 8% 66.05.5 505 107.45 107.3 86n.80 92 1995 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 dgl Pl 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | March Tuel Gold   926   90.7   F Santo Steinship   2.67   2.67     Dest Air Lene   23.8   24   F Santyo Bectine   6.86   6.80     F Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   6.86   6.80     F Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   6.86   187.7     F Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   185.5   187.7     F Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   185.5   187.7     F Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   185.5   187.7     F Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   10.5   10.5     Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   10.5   10.5     Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   10.5   10.5     Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   10.5   10.5     Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   10.5   10.5     Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   10.5   10.5     Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   10.5   10.5     Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Bectine   10.5     Battanan Kodak   181.5   180.6   M Santyo Betine   10.5     Battanan Kodak   180.6   M Santyo Betine   10.5     Battanan Kodak   180.6   M Santyo Betine   180.6       |
|                                           | 12 de 14 de 14 de 15 de  | 8 and, 80 5.7 5 655 1001 1001 1001 394 and 82 92 1007.8 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 1007.9 10 | H 5% DG-Hypobit. Pl 21 1176 1176 1176 15 55 108,756 108,756 108,756 6 6d; RS 73 65,756 65,756 65,756 66,756 108,756 110,756 110,756 110,756 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 10 | 3½ Jusec Co. 78 96.5 95,25G F 5% Ardel 89 94,7/5,7 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256   D dgi, V2.   3,76   3,86   M Sears, Rocknets   103.2   102.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | 77 Te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ## 68, 895.10 1285 101.9 101.9 101.9 162.25 164.61.73 86 100.56 100.56 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 1 | H 5½ DG-Hypobit XS 9 108,25G 108,25G 108,25G 6½ dgt. Pf 42 58,5G 98,5G 11½ dgt. RS 193 105G 105G 105G 105G 105G 105G 105G 105G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 Kometsu 76 163 164 - 8% dgt. 87 163,756 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Figures   Figures   11.9   11.8   F Sonk Viscoria   1.87   1.79   106   F General Becinc   131   131   D Solvay   1.447   1437   1.64100   F General Manag   646   65   0 Sony Corp   37   37.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | 4 46<br>46<br>47<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10% dp. 67 s. 16 8466 100.45 105.45 105.45 106.45 106.45 106.45 106.46 107.25 107.25 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 | 6 6gl. 15 71 99.356 99.356 7½ 6gl. 97 4 191.56 97.56 6½ 6gl. 99 10008 10006 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O MACHINE LINE I DOI 1951 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SE D Gen. Shopping 725T 730T F Squido 113 1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | 100 Per 100 Pe | 0 def. 10 5.22 11.06 705.95 105.76 7% dej. 83 93 85 94.758 96.45 15.23 12.06 104.25 104.1 96.46 16.85 2.3 12.06 104.25 104.1 96.46 16.85 2.3 12.06 104.75 104.55 98.46 1825.25 24.07 104.75 103.9 96.46 1825.25 24.07 103.45 103.15 103.15 104.05 105.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106. | 10 cm/s, RO 97 100G 1796 798 1093,356 706, RO 97 100G 100G 100G F 5 Plate Hypo, PI 48 108G 1096 F 8% Krd, Wied, aufb. 82 101,156 101,15 7% doi. RO 185 86 25G 165 25G 6 doi. PI 58 129 62 129 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 dpl. 79 128,256 128,256 10 dpl. 89 1076 10 dpl. 89 10  | M Getty Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | AUS GTGS709iffun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196 dpl. 81 S.22 11486 146.55. 106.55 105.56 194.759 195.06 18 S.22 11486 140.25 105.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.76 195.7 | Had Dt. Hyp. Harm. 48 99,756 99,756 0 5 RW Bodener. Pt C 1216 1216 6 601. RS 15 95.56 95.256 85.256 85.256 1216 6 601. RS 18 125.256 85.256 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - M. Hongik, & Stenotesi Benk, [3,18 [3,05G ] D. Texano [89,1 ] 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| o-                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 794 6gt 72 S.32 10937 1100.5 100.35 14 516 SchilH. 59 84 89.65 99.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 1   | DE 2 04. TYPE PER PER   1 10/16   312 DOL NO 36   1023./36   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34's Messan Mol. 78 946 94 1336 1336 94. 694 694 85 99.96 99.25 89 8'4 Oei v. d. G.: 89 1006 1006 794 691. 87 98.75G 98 3'4 Olympus 78 2136 2106 794 691. 87 98.75G 98 3'4 Oremon Tat 79 2286 2296 794 691. 88 1027 10 3'4 Oremon Tat 79 2286 2296 794 691. 88 99.5/100 99 3'4 Rooth Comp. 78 1566 1556 92.756 10 99 3'4 Rooth Comp. 78 1566 92.756 11 0gt. 91 113.56 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7½ 6gl. 83 5.39 568 567.1 95.6G M 6 München 64 84 99.5G 99.5G 7½ 6gl. 83 5.40 568 196.1 97.8 5 7½ Studgent 71 86 100.5G 100.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 09-17 37   705   105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 105   15 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Januar Line 1 19T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | FETTICS Without                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FAAL 57 494 1100.6 1100.55 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100 | Syk op.   Pr 109   706   709   99   99.5   99.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 344, SankyoBec. 78 109T 107T Anmerkungen: 314, Sanyo Bec. 78 1629 1616 1634 Amerikungen: 314, Salyo Stones 78 94,756 94,75 74,55 74,55 74,55 74,55 75 76,75 77 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78, | F Kawatzako Kisen   7.57   7.67   F Unised Techn.   180   7.78.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.5                                       | 10 mg<br>10 mg<br>10 mg<br>11 mg<br>11 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7% dgi.72 284 100,5 100,55 684 dgi. P1 22 826 876 84 dgi. P1 2 39,25 99,16 99,86 90,86 102,96 102,96 102,96 107,856 107,856 107,856 107,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R G TR PI WA Bel 480   1600 760   1600 760   1606 CO My GLOUDIST   15100   15100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 Talyo Yoden 82 1196 118.56   S = Kommunischitzamereungen 5 Texaco tet. 68 94.8 94.5   S = Rentenschuldverschreibungen 95 104. Elec. 78 98.9 98.5   Sesti S | F Kabota. 13,46 3,46 D dgi, kam B 1486 1446<br>D Laterga 91 916 F Wenner Convaun. 58 6508<br>D Latera land. 159 153 F Wenner Landsen 17,56 76<br>E Latera Chr. 786 78 F Wenner Landsen 17,76 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6ed, 78 tb 11,84 99,45 99,2 106, Pt 106 1102,96 1102,96 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 107,856 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102,36 102 | Br 779 Dt. Schillipt. Pf 33 8 dgi. Pf 46 100.5G 100.5G 100.5G 50 dgi. Pf 36 50 dgi. Pf | 4 Tolgu Land 79 101.5T 102 (Runge Green Green) D = Dus 102 (Runge Gree | D LTV   38.5   38 M Western Deep L   156.6   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   156   1   |
| :                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Warenpreise – Termine<br>Etwas schwächer schlossen die Gold-, Silbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Françaisselt New York (c/80) 19. 7. 18. 7. Calcago (c/8) 115. 19. 7. 18. 7. Calcago (c/8) 19. 7. 18. 7. 18. 7. Calcago (c/8) 19. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. | Natischuk   Kautschuk   Kantschuk   Makiyaia (mai. c/q)   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.   1 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zinn-Preis Penang Hew Yorker Preise 19. 7. 18. 7. Sold H & H Ankauf 423,75 422,40 State-Zinn ab Werk prompt 19. 7. 18. 7. Sither H & H Ankauf 1218,00 1195,00 Patin ir. Härdlerpr 427,00-434,00 427,00-434,00 Patin ir. Härdlerpr 427,00-434,00 427,00-434,00 Patin ir. Härdlerpr 427,00-434,00 427,00-434,00 Patin ir. Härdlerpr 427,00-434,00 Patin ir.                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | 1 (2 ) (2 ) (2 ) (3 ) (3 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kupfernotierungen am Dienstag an der New Y<br>Comex. Während Kaffee fester notierte, ging I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OFKOT Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77.95 75.50 8pt. 227,50-259,50 270,00-271,00 76,20 76,50 76,15 76,15 78,45 78,95 78,90 74,75 75,00 Judas Loadon (£Apt) 19. 7. 19. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Produz_Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | knapp behauptet bis schwächer aus dem Ma<br>Setreide und Getreideprodukte   Kalan<br>New York (SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oile, Fette, Tierprodukte         Jail         665,00         651,00         Maz           Avg.         568,00         652,00         Maz           More York (c/b)         19. 7.         18. 7.           Südstaaten tob Werk         30,00         30,00           Mazz.         724,50         707,50           Mazz.         724,50         707,50           Mazz.         724,50         707,50           More York (c/b): March professor         1000 RSS -1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BWC 414,00 414,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,0 | Leg. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ;                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Weitzer Chizago (z/bush) 19. 7. 18. 7. Terministoriar, Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Market    Market    Mark York (cfb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19. 7. 18. 7. Erläuterungen — Rohstoffpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 t frei Werk. 1296,00 1300,00 Mai 1318,30 1320,00 Mai 1318,30 1320,00 Unsstz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| )<br>/                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Belana Winedpeg (can. \$40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acg.   191,40   187,40   Okt     Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt   Okt     | 461-462 457-450 Mergen-Angeber 1 troyounce (Fennanze) = 31,1035 g. 1ib 465-457 453-445 443-445 70 Westdeutsche Metallnotie rungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Boald (DM) is to Feingold)         New Yorker Metalliborse           Banker-Wider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.<br>1.<br>1.<br>2.<br>1.                | Lunge Aktier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Augusta Wennipeg. (carl. Srt)   Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,83 Aug. 21,15 20,95 Dez. 202,20 195,80 Unesatz 104,48 Sept. 21,35 21,34 Lan. 204,50 199,00 Worker 11,24 Dez. 21,88 21,54 Lan. 204,50 199,00 Worker 11,24 Dez. 21,88 21,54 Lan. 206,99 203,00 Raubick (File) Marz. 22,08 21,55 Lan. 22,08 22,15 Lan. 204,50 199,00 Worker 11,24 Lan.  | 19. 7. 18. 7. (OM je 100 kg)<br>44.90 geschi, Biel: Basis London 29. 7. 19. 7.<br>45.50 geschi, Basis London 103.45-103,56 102,24-102,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Clasis Lond, Rotrog   Classis Lond, Rotrog   Clasis Lond, Rotrog   |
| <u>.</u>                                  | 12,72,000 Media<br>10,72,000 Media<br>10,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90, 20 89, 00 Loodon (£/1) Potre24- 19. 7. Dez. 91, 70 90, 50 Kontrakt Juli 1895-1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.7. New York (cPb) 19.7 18.7 Tendence stelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46,10 geschi. Zinic Basis London 27,000 24,194,55, 199,54, 199,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silver (OM je lig Feinsilber) (DM je lig Feinsilber) (Dass Lond, Fridge)  Londoner Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 <del>-</del>                            | H 2 21.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mater Chicago (claush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1608-1510   Chicago (c/b)   Chicago (c/b)   16,00   16,00   16,00   16,00   Chicago (c/b)   10cu lose   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,0   | 19, 7. 18, 7. 18, 7. NE-Metalie 93,9% 3696-3732 3675-3712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Degussa-Vidor   1034,00   1025,80   Aleminion (£1)   20.7.   19.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | Faris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Melic Calcago (crisush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1501—1504<br>1516—1517 Tatig   Rottentam (S/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 577.0-580.0 577.0-578.0 (OM je 100 log) 28.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7. 19 | London   20. 7.   19. 7.   Mapler   10.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gentaliforning (can. Sd). 19. 7. 18. 7. London (Sf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abickitibity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 670,00 670,00 Abuminium Tir Leitoweide (VAW) Rundbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parts (F71-tg-Barren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | # 2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7742   Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 889 13 890 13 890 Aut der Gestadge der Messagen und noch gestaden in der noch 19 Kuplenescheiter und Kuplerbeistehn.  18 7 18 7 Messing notie rungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6Monate: 845,65 836,50 Zink (£/t) Kasse: 494,00-494,50 484,00-485,00 12 Monate: 867,75 879,30 3 Monate: 508,50-509,00 486,50-499,00 Zink (£/t) Kasse: 508,50-509,00 486,50-499,00 Zink (£/t) Kasse: 8488-849, 8425-8430 London 19. 7. 18. 7. 3 Monate: 8530-8535 8510-8520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Telling   Pinfler   Straper (Strales   Straper (Straper (Strales   Straper (Straper (S   | 18. 7.   Schweisehlauche   Philippinen cif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79.00-81.00 80.50-82.50 MR 58, 1. Ver 28, 7. 19. 7. 77.50-80.00 79.50-80.50 MR 58, 1. Ver 360-376 360-376 361-376 77.00-79.50 79.00-81.00 MR 58, 2. Ver 405-408 405-408 405-416 413-415 413-415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ir. Marks     284,75     282,75     Quecksilber       Palledium (£-Fenutze)     \$71,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| :                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IHR ZWEITBÜRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 242                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLZ 4 + 5 Erfahrener Handelsvertreter, DiplIng., bestens eing bei Ingenieumnternehmen Anlagen. Kraftwerkbau, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Axel Springer, Batchies Walden  Berlin Chefredakteure: Wilfried Berts-Eichenro- de, Dr. Herbert Kremp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monatsabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 25,00 einschließlich ? % Mehrwertsteuer, Auskandsabonnement DM 25, einschließlich Porto. Der Preis des Laftpostabonnements wird auf Anfrage mügseßt. Die Abonnementsgebühren sind im vocaus zahlbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :                                         | 376831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sche Industrie, sucht Werksverretung.  Büro, Sekretariat, einschließlich Telefon, Telex, ED' vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Speller, Chefredakteure, Peter Gillies, Bruno Walkert, Dr. Ghniar Zehm Berster der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Disthart Goos Korrespondent, Sir Technologies, Adalbert, Zentrahvelaktion: Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EUTSCHLAND  gebühren sind im vorsus zahibar.  Bei Nichtheileferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Sidrungen des Arbenafriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag. Abommentsabbestellungen können nur zum Monstsende ausge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jydsk Telefon Aktieselskab  Aarhus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | 1.00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ihre freundliche Zuschrift mit Prospektunterlagen s<br>Sie bitte unter N 8244 an WELT-Verlag, Postfach 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mail 191 401 401 401 401 401 401 401 401 401 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ex 885 714 gegen den Verlag. Abomementsabbestel-<br>hingen konnen nur zum Monstende ausge-<br>sprochen werden und unbasen bis zum 10.<br>des kanfenden Monsts im Verlag schriftlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7¼ % Anleihe von 1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Sie bitte unter N 8244 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

SETTLE THE SET STATES

mari

18 (1 m ) - 17 m ) 17 m )

Neues elektronisches Sicherheitssystem, in Preis konkurrenzlos, installationsfrei, in Funktionalität den Mitbewerbern deutlich überlegen.

#### Gesucht werden Vertriebsgesellschaften

für Deutschland (alle PLZ-Bereiche), europäisches Ausland und USA. Die Umsatz- u. Gewinnchancen sind hervorragend, der Markt ist expansiv. na - Taran

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt auf mit Dipl-Kfm. R. Hosch - Unternehmensberater -Heidelberger Landstr. 111 e, 6100 Darmstadt 13

Schritt in die Selbständigkeit Harter Einsatz erforderlich. Gesucht wird

### Techniker / Kaufmann

unt Außendiensterfahrung. Geboten wird Handelsvertretung in Hamburg, gegr. 1923, Teilhaberschaft, spätere Übernahme. Branche: Ausrüstungen für Kiz-Werkstätten/Industrie. Service mit 2 Monteuren. Postleitzahl 2 u. 3. Ausbaufähig. Kontaktaufnahme unter C 8235 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Heinz Kinge-Lübke, Jens-Martin Lückele (WELT-Report), Benn; Frisch, W. Hewring, Essen; Henst Hillesbeim, Hamburg Verantwortlich für Sehne 1, politische Nachrichten: Gemot Fechus, Peter Frilipps (stelle), Deutschiand; Nerhest Koch, Rüdiger v. Wolknowicy (mellex), Internationale Politich: Manfred Newber; Anahud: Strgen, Limbuid, Marta Weidenhiller (stellex), Seite Burkhard Miller, Dr. Meurice Ringen (stellex), Medinagen; Kinn von Lowwenstern (stellex), Hostingen; Kinn von Hostingen; Medical Region (stellex), Hostingen; Kinn von Hostingen; Medical Region (stellex), Hostingen; Kinn von Hostingen; Medical Region (stellex), School Liminsisi, Marta Weidenhiller (stellw.); Seitz S. Burkhard Mülker, Dr. Haufred Roweld (stellw.); Mehmagen: Enno von Lowwenstern (verantw.), Hotest Stein: Bandeswehr Riddger Montac; Bandesweits/Rowopa; Urich Libe: Oselwropa; Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zeitigeschichte: Walter Geditic: Witschaft; Gerd Brügemunn; Geld und Kredit: Claus Dertinger, Feulletons Dr. Peter Bübner, Reinbard Beuth (stellw.); Geistige Wah/WELT das Bucher, Alfred Stacknamn, Peter Böbbis (stellw.), Dr. Heilmut Jaserich (stellw.); Fernseher: Dr. Brightte Heiler; Wassassian (und Technik: I. V. Klaus Bruns; Sport: Frank Quadran; Aus aller Weit Urich Bieger, Knut Testes (stellw.); Beise-WELT und Auto-WELT Heine Herbert, Beise-WELT und Auto-WELT Heine Rommann, Birght Croncers-Schlemann (stellw.); Reise-WELT und Auto-WELT Heine Herns-Rudolf Scheike (stellw.); Auskandebelingen: Haus-Berbert, Bohanner; Leserbeite Hens-Budolf Scheike (stellw.); Auskandebelingen: Haus-Berbert, Bohanner; Leserbeite Hens-Budolf Scheike (stellw.); Beise-WELT. Bohanner; Leserbeite Hens-Budolf Scheike (stellw.); Auskandebelingen: Haus-Berbert, Bohanner; Leserbeite Hens-Budolf Scheike (stellw.); Beise-WELT. Bohanner; Leserbeite Hens-Budolf Beise-WELT. Bohanner; Leserbeite Hens-Budolf Beise-WELT. Bohanner; Leserbeite Beise-WE

Deutschland-Korrespondenten Berlin:
Hans-Rodiger Karutz, Klaus Geitel, Feter
Weertz, Düsselkord: Dr. Wim Hartyn,
Joschim Gehhoff, Barnald Postor; Prankfurt: Dr. Dankwart; Gurcharche Izugeleh
Korrespondent für Städtebau/Architektur),
Inge Adham, Joschim Weber; HamburgHarhart Schüttel, Jan Brech, Kläre Warneller hart Schüttel, Jan Brech, Kläre Warneller Mat; Hammwer/Klei: Christoph Graf
Schwerin vom Schwanenfeld (Politik); Hanhower; Dominik Schmidt (Wirtschaft); Minchen: Peter Schmidt, Dankward Seltz;
Stuttgart: King-Ha Kno, Werner Neitzel

Guednam, Aus aller weit Union neiget, Knut Testa (stelle). Reise-WELT und Auto-WELT: Heine Rorrmann, Birgs Cropers-Schiensaus (stelle). Rie Reise-WELT; WELT-Beport: Heine-Rorrmann, Birgs Cropers-Schiensaus (stelle). Rie Reise-WELT; WELT-Beport: Heine-Rodoff (Schiella). Reise-WELT; WELT-Beport: Heine-Rodoff (Schiella). Hens-Herbert: Hohanner; Lesenfeinfe: Henk Chneserge; Casilit. Weiner Schwielt: Henk Chneserge; Graffit: Weiner Schwielt: Henk Chneserge; Graffit: Weiner Schwielt: Weiner Schwielt: Weiner Schwielt: Weiner Schwielt: Weiner Schwielt: Henk Chneserge; Graffit: Bodo Badies; Jerusalen: Ephrain I.-hen, Reine Schwier, Johannes-Burg Die Hans Furber, Class Gelsman; Sieger Maisand: Dr. Gennter Priedlinder, Peter Milchalaid, Joschim Zwilcirach Hein. Furber, Class Gelsman; Sieger Schwier, Class Gelsman; Look Angeles Rarl-Heine Kulcowski, Sakristi Schwier, Class Gelsman; Sieger Schwier, Class Gelsman; Look Angeles Rarl-Heine Kulcowski, Sakristi Schwier, Class Gelsman; Look Angeles Rarl-Heines Kulcowski, Sakristi Schwier, Class Gelsman; Look Angeles Rarl-Heines

4300 Rusen 18, lm Tuelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telex 2 579 104 Fexhkopterer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29 3000 Bannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 76 11, Telex 922 919

6000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Pistz 11, Tel. (02 11) 37 30 4344, Telex 8 587 756

7000 Stuttgart, Rotebühlpiatz 20s, Tel. (87 11) 22 13 28, Telex 723 966 9000 Minchen 40, Schellingstraße 39-43, Tel. (0 89) 2 38 13 01, Telez 223 813

Cähige Anzeigenpreisitzt für die Deutsch-landnusgabe: Nr. 82, und Kömbinstimsterif DIE WELT/WELT am SONNTAG Mr. 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 48. Annliches Publikationsorgan der Berliner Börse, der Bremer Wertpaplerbörse, der Rheinisch-Westfallschen Bören zu Düssel-dorf, der Frankfurter Wertpaplerbörse, der Hamsetlischen Wertpaplerbörse, Hamburg, der Niedersächnischen Börse in Hammoer, der Bayerischen Börse. München, und der Baden-Württembergischen Wertpaplerbör-se zu Stuttgart.

Die WELT, ersebeht mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbeilage WELT-REPORT.

Veriag: Axel Springer Veriag AG, 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße L

Drescher Buik AG Bonk für Hundel und Industrie AG Joh. Bertenberg, Oostier & Co. Berliner Commerzbank AG Berliner Hundelb- und Frankfurter Bank AG Commerzbank AG

# **7¼% Anleihe von 1969** Deutsche Brak AG Deutsche Brak AG Deutsche Länderhamk AG Norddeutsche Hypotheken- und Wechselbank AG Oldenburgische Landesbank AG Sal. Oppenheim jr. & Cle. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Triskrun & Berkherdt Versine- und Westhank AG M. M. Warburg-Briocknam, Wirtz & Co. Den Danske Provinsbank A/S Die Verzinsung der gusgeloste

Für die am 15. September 1983 fällige Tilgungsrate im Nennwert von DM 3 000 000,- wurde ein Tell der Teilschuldverschreibungen aus dem Tilgungsfonds zur Verfügung gestellt. Die an dem Geszmitbetrag der Tilgungsrate fehlenden Tellschuldverschreibungen wurden zm 8. Juli 1983 gemäß § 3 und 4 der Anleihebedingungen unter notzheiler Aufsicht ausgelost. Gezogen wurde die Nummer 01867

Alla Stücke der Nummernfolge 01847 bis 08499 geiten domit els ausgelost, soweit sie nicht bereits früher ausgelost bzw. zur Tilgung verwendet worden sind.

Die Briösung – gemäß § 8 der Anlei-hebedingungen – erfolgt vom 15. September 1983 an zum Nennwert gegen Binreichung der ausgelosten Stücke nebst Zinsschein per 15. 3. 1984 uff. bei einer der nachstehen-den Zahlstellen und Ihren Nieder-lossungen.

Agrhus, im Juli 1983 Jydsk Telefon Aktieselskab im Auftrag

Dresdner Bank Aktiengeselfschaft

Die Verzinsung der ausgelosten Teilschuldverschreibungen endet am 14. September 1983.

Von den per 15. September 1980, 1981 und 1982 ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Nummerfiolige 07 449-08 444, 08 955-16 450 und 19 171-26 852 sind noch nicht alle Teilschuldverschreibungen zur Einlösung vorgelegt worden.

RADSPORT / Auf den Spuren des Bernard Hinault – Frankreichs neues Idol Laurent Fignon

# Er verehrt Napoleon und will Tierarzt werden – jetzt ist er ein Tour-Star

F. VERMEEREN, Alpe d'Huez Fignon hat die Macht übernommen." Das schrieb gestern die französische Sportzeitung "L'Equipe". Es geht dabei nicht um einen Staatsstreich, sondern um die Führungsrolle bei der Tour de France. Am Montag, nach der schweren Alpenetappe hinauf nach Alpe d'Huez, übernahm der 22 Jahre alte Pariser Laurent Fignon das Gelbe Trikot des Führenden. Das ist die eigentliche Überraschung der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt, denn Fignon beteiligt sich zum erstenmal am schwersten Radrennen der Welt, und Profi ist er ohnehin erst seit eineinhalb Jahren.

Das Pikante an der Angelegen-heit: Fignon verdient sein Geld beim französischen Konzern Renault-Gitane. Dieses Team hatte eigentlich in diesem Jahr keine Siegambitionen, weil der eigentliche Kapitän dieser Mannschaft – Bernard Hinault - nicht mitfährt. Hinault, der daheim in der Bre-

tagne sein lädiertes Knie pflegt, stört die Tatsache, daß Fignon nun zu den Tour-Favoriten gehört, denn damit ist er seine unumstrittene Chef-Rolle bei der Renault-

Eine "neue Geheimwaffe von Re-nault-Chef Cyrille Guimard", nennt die französische Zeitung "Le Matin" Laurent Fignon. Der Sohn eines Metallarbeiters im Ruhestand wollte nach dem Abitur an

Vacifrication

Gehrmann nicht gekündigt

Düsseldorf (sid) - Mit einem Ver-

gleich endete der Rechtsstreit zwi-

schen dem früheren Diskus-Bundestrainer Christian Gehrmann (München) und dem Deutschen

Leichtathletik-Verband (DLV). Vor

dem Arbeitsgericht in Darmstadt

nahm der DLV Verweis und fristlo-se Kündigung für Gehrmann zu-

rück. Das Arbeitsverhältnis wurde

jedoch in gegenseitigem Einvernehmen zum 30. Juni 1983 aufgelöst.

Louisville (sid) - Auf einer Pfer-

de-Auktion in Louisville (US-Bun-

desstaat Kentucky) ist für einen

noch namenlosen einjährigen

Hengst die Rekordsumme von 10,2

Millionen Dollar (etwa 26 Millionen

Mark) erzielt worden. Käufer ist der

34 Jahre alte Sheikh Mohammed, der Sohn des Herrschers im Öl-

Stuttgart (dpa) - Im 148. Lokal-

Derby gewann der Fußball-Bundes-ligaklub VfB Stuttgart vor 10 000

Besuchern gegen den Zweitliga-klub Stuttgarter Kickers mit 3:2.

nem vierten Tagessieg bei der fünf-

ten Wettfahrt übernahm Robbie Haines (USA) bei der Segel-Welt-

meisterschaft in der Soling-Klasse

vor San Francisco die Führung in

der Gesamtwertung. Durch einen neunten Platz in der Tageswertung

fiel Willi Kuhweide (Hamburg) in

der Gesamtwertung vom dritten auf

Intertotorunde, Grappe 1: Düsseldorf – Lüttich 3:4.

GOLF

chaft der Juniorinnen (bis 21 Jahre)

in Arnheim mit 13 Nationen: Endspiel: England – Schweden 4,5:2,5 Punkte, 3./

4.: Spanien - Schottland 5:2, 5/6.: Deutschland - Italien 5,5:1,5 (Vierer 2:0/Einzel 3,5:1,5). - Ferner: Schottland

Deutschland 5:2 (1:1/4:1), Deutschland
 Frankreich 4:3 (1:1/3:1), 36-Lö-

Europäische Manns

4013 7:11 1:7

Zürich

VfB Stuttgart siegte

Kuhweide Vierter

Rekordpreis für Hengst

der Universität von Paris eigentlich Elektronik studieren. Nach vier Monaten brach er jedoch das Studium ab. und aus dem Amateur-Radsportler wurde ein Rad-Profi. Der ehemalige Juniorenmeister aus dem Pariser Großraum heuerte bei Renault an und wurde dort einer der Wasserträger des großen Bernard Hinault.

Nun ist er unvermittelt zum Star aufgestiegen, etwas mißtrauisch von seinen großen Kollegen wie dem Iren Sean Kelly oder dem Belgier Lucien van Impe beäugt. Sie nennen ihn den "Intellektuellen", weil er eine Brille trägt, weil er einmal Student war und weil er abends in den Etappenorten eine Napoleon-Biographie liest.

Hin und wieder liest Fignon auch die Liebesbriefe seiner blonden Freundin aus Paris. Von Heirat allerdings ist keine Rede. "Dafür habe ich später Zeit. Jetzt bin ich noch eiserner Junggeselle."

Wenn sich die Journalisten mit Fignon unterhalten, dann erzählt er ihnen etwas über Strategie und Taktik eines Radrennens aber auch, wie man Tierkörper präpariert, denn das ist sein großes Hob-by. Vielleicht beendet Fignon seine kometenhafte Radsport-Karriere schon in den nächsten beiden Jahren. Denn noch hat er sich nicht aus dem Kopf geschlagen, Tiermedizin zu studieren.

1,74 Meter groß und 76 Kilo-

fröhlichen Abschiedsfete von Er-

hard Wunderlich und dem Gewinn

von vier Titeln hat der VfL Gum-

mersbach seinem Superstar die Freigabe für den FC Barcelona ver-

weigert. Diese Entscheidung fällte das fünfköpfige Präsidium des Eu-

ropapokalsiegers und Deutschen

Meisters auf seiner Sitzung am spä-

ten Dienstagabend einstimmig.

Gestern hat der Verein dem West-

deutschen Handball-Verband den

Vordruck für die Freigabeerteilung

des Spielers Wunderlich, für 2.5

Millionen Mark nach Spanien zu

wechseln, mit dem Vermerk

"Nein" zugesandt. Die Begründung für diesen überraschenden

Schritt gibt Geschäftsführer Er-

hard Bosch: "Der FC Barcelona hat

sich bis heute nicht mit uns in

Verbindung gesetzt, um die Moda-litäten eines Wechsels zu bespre-

Das heißt: Gummersbach fordert

für den 26 Jahre alten "Handballer

des Jahres", Torschützen und Re-

gisseur eine Aufwandsentschädi-

gung, sprich Ablösesumme. Im

Raume solle eine sechsstellige

Summe stehen oder ein Freund-

schaftsspiel gegen Barcelona. Gummersbachs Obmann Eugen

Haas: "Einen Spieler, einen absolu-

ten Weltklassemann ohne Geld zu

bekommen ist weltfremd. Wir ha-ben aus dem Rohdiamanten Wun-

derlich einen Diamanten geschlif-

fen. Jetzt müssen wir für ihn einen

neuen Spieler kaufen und der ist

Wenn zwischen Gummersbach

und Barcelona keine Einigung er-

zielt werden sollte und der Deut-

ohne Geld nicht zu haben."

HANDBALL / Ablösesumme gefordert

Freigabe für Wunderlich

gramm schwer ist der neue Star der Tour de France 1983. Wahrscheinlich wiegt er nun sogar weniger. "Ich war noch nie so mager wie jetzt. Die Tour zehrt an meinen Kräften", sagt Fignon. Er kämpft wie ein Berserker und behält dabei doch die Übersicht. Das erstaunt sogar die abgebrühten französischen Tour-Reporter. Der Pariser "Figaro" schreibt: "Trotz seiner Jugend hat Fignon schon den Charakter eines Chefs und sollte in der Lage sein, die Situation zu beherrschen." "L'Equipe": "Seine Gelas-senheit überrascht wirklich." Da ist also einer, der eigentlich nur das Studium des Radsports wegen ein paar Jahre unterbrechen wollte und nun unvermittelt zum großen Star aufsteigt. Einer, der sogar ver-gessen läßt, daß Bernard Hinault ebenso bei dieser Tour de France fehlt wie der italienische Weltmei-

ster Giuseppe Saronni. Die Tour de France 1983 hat neue Radsport-Helden hervorgebracht. Einer von ihnen, der 26 Jahre alte Pascal Simon aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Paris, fuhr bereits eine Woche lang im Gelben Trikot. Dann mußte er wegen eines gebrochenen Schulterblattes das Rennen aufgeben. Der andere, Laurent Fignon, gehört zu den gro-ßen Favoriten des schwersten Radrennens der Welt. Er sagt selbstbewußt: "Das Finale wird eine Schlacht der Titanen.

sche Handball-Bund am 31. Juli

ebenfalls die Freigabe verweigert,

droht Wunderlich eine Sperre von

einem Jahr. Es ist zu vermuten,

daß sich der Verband mit dem VfL

Gummersbach solidarisch erklä-

Wunderlich dazu: "Das ist eine Sauerei. Das ist nun der Dank für

Vereinstreue und Pflichtbewußt-

sein. Der VfL hat im Europapokal

Unsummen verdient und ich hatte

sicherlich auch meinen Anteil dar-

an, daß so viele Erfolge errungen

Masnou, 15 km außerhalb von Bar-

celona, ein Haus gemietet und will

am 1. August das Training in Spa-

nien aufnehmen. Der 94malige Na-tionalspieler hat in Gummersbach

längst seinen Haushalt aufgelöst

Wunderlichs Manager Jochen

Kress meint: "Jetzt hat der VfL

sein wahres Gesicht gezeigt. Die

Abschiedsfete war eine Heuchelei.

Was der VfL veranstaltet, empfin-

Barcelona kennt seine Rechte. Ich

glaube nicht, daß er eine Ablöse-

summe zahlt. Und wenn man ein

Freundschaftsspiel austragen will,

dann sollte es in Freundschaft sein,

aber nicht unter solchen Vorzei-

de ich als litoressung.

und seinen Wohnsitz aufgegeben.

Wunderlich hat inzwischen in

wurden.

tionalen



MOTORSPORT / DRM

# In die Pleite

PS starken Motoren fast nach Belieben siegten. Die Konsequenz ist, daß mit dem Straßburger Bob Wollek und dem Hamburger Volker Merl nur noch zwei Porsche-Fahrer .nancen

Ford-Pilot Klaus Niedzwiedz der als einziger mit einem Cos worth-Saugmotor einen DM-Lauf gewinnen konnte, liegt abgeschlagen auf dem dritten Platz der Gesamtwertung. Dennoch wollen

Niedzwiedz und sein Teamgefähr-Nach den Statuten der Interna-onalen Handball-Federation te Ludwig in Diepholz den Auf-(IHF) steht Gummersbach keine Ablösesumme zu. IHF-Direktor

stand gegen Porsche proben. "Der Flugplatzkurs mit einigen engen Kurven könnte uns entgegenkom-men", glaubt Ludwig. Wenn es nicht nur auf Höchstgeschwindig-keit, sondern auch auf Beschleunigung ankommt, sehen die Ford-Fahrer ihre Chance.

# gefahren

in Diepholz wird die deutsche Rennsportmeisterschaft (DRM) mit dem sechsten und letzten Lauf entschieden. Ursprünglich waren zehn Rennen vorgesehen. Der zweimalige deutsche Meister Klaus Ludwig resümiert: "Diese Saison war nicht das Gelbe vom Ei." Der Ford-Werksfahrer aus Bonn meint damit aber nicht nur sein eigenes Abschneiden, sondern den Nieder-gang der DRM.

Knappes Geld war das Hauptproblem der Meisterschaft. Den hohen Aufwendungen bei den Fahrzeugen (630,000 Mark für ei-nen Porsche) stand nur ein Ge-samtpreisgeld von 63 000 Mark pro

Lauf gegenüber.
Problematisch war auch die leistungsmäßige Überlegenheit der
Turbo-Porsche, die mit ihren 650 haben.

Gummersbach verweigert die

Am Wochenende geht die Krise erstmal zuende. Auf dem Flugplatz

# STAND@PUNKT/Die Angst des Sebastian Coe

Friedhelm Peppmeier: "Nach in-

ternationalem Recht muß Gum-mersbach den Spieler freigeben, es

sei denn, es gibt stichhaltige Grün-

de für die Verweigerung."

∼oe gegen Ovett – das war einmal. Lang ist es her, zwei Som-mer lang. Damals rannte der Engländer Sebastian Coe im Fernduell mit seinem Landsmann Steve Ovett Weltrekord auf Weltrekord Die Stadien in Koblenz und Zürich waren ausverkauft, in Brüssel erlebten annähernd 60 000 Menschen die Rekordhatz des schmächtigen Sebastian Coe – live.

Dann kam das Jahr 1982 und damit die unverhoffte Niederlage des Sebastian Coe bei den Europa-meisterschaften in Athen über 800

Meter. Ein Mann namens Hans-Peter Ferner aus Ingolstadt lief dem Engländer auf und davon.

Was wie ein Betriebsunfall aussah, wurde für den Olympiasieger von Moskau zur Alltäglichkeit: Coe verlor binnen der letzten drei Wochen über 1500 m gegen den Spa-nier Gonzales (in Paris) und gegen den Jugoslawen Zdravkovic (in London). Nun teilte er mit, er starte Anfang August bei den Weltmeisterschaften in Helsinki "unter keinen Umständen" über 1500 Meter.

Die Veranstalter der großen Mee-

tings reiben sich schon die Hände: Ohne Coe wird's wieder billiger Noch in Brüssel soll Coe 1981 rund 45 000 Mark für einen Meilenlauf erhalten haben. Es melden sich auch die, die Coe wohl mal verärgert hat: Seine Liebelei mit der deutschen Skirennläuferin Irene Epple sei nur eine schlagzeilen-trächtige Geschichte gewesen --mehr nicht, seine Krankheiten vielleicht doch die Folge zu hoher Dopingdosen. Sei's drum, der Markenartikel Coe verliert ohnehin an

KLAUS BLUME

# land – Frankreich 4:3 (1:1/3:1), 36-Lö-cher-Qualifikation: 1. Schweden 770 Schläge, 2. Deutschland 775, 3. England 775. – Für Deutschland spielten: Stei-nert (St. Eurach 73+76 bei Par 72, Um-sen (Regensburg) 77+77, Lampert (Kronberg) 76+79, Bockelmann (Frankfurt) 76+80, E. Peter (Regens-burg 78+83, Koch (Hannover) 81+84.

LEICHTATHLETIK/ Im 1700 m hochgelegenen St. Moritz trainieren Läufer für die Weltmeisterschaft

# Schon morgens um sieben um den See getrabt

In diesen Tagen präsentiert sich der Schweizer Wintersportort St. Moritz als Drehscheibe der europäischen Läufer-Elite. Die Schweizer Mittelstreckler Pierre Délèze und Peter Wirz trainieren ebenso im Oberengadin wie die Italiener Jean-Paolo Messina und Laura Folgi, die Europameisterschafts-Dritte im Marathonlauf. Belgiens großer Marathonstar, Karel Lismont, reist schon seit dreizehn Jahren ins Höhentrainingslager nach St. Mo-ritz. Er absolvierte auch das größte Pensum. Dreimal täglich zieht Lismont die Laufschuhe an. Schon morgens um sieben Uhr trabt er

um den See. Die Mittel- und Langstreckenläuser versprechen sich durch das hoch gelegen, seine Runden dreht, Training in sauerstoffarmer Luft blickt abwechselnd auf die Corviund damit verbundener Vermehrung der roten Blutkörperchen eirung der roten Blutkörperchen ei- Skigebiete Europas, und auf den ne zusätzliche Leistungssteige- St.-Moritz-See mit dem alten Dorf rung. Deshalb zieht es die besten am Berghang. Beim Ausdauertrai-Läufer aus Westeuropa drei Wo-chen vor den ersten Leichtathletik-und am Corvatsch vorbei bis Malo-Weltmeisterschaften in Helsinki in ja laufen, oder in den Wäldern bis diesen Tagen nach St. Moritz.

Ende letzter Woche traf Thomas Wessinghage, der Europameister über 5000 m. ein. Europas 800-m-Meister Hans-Peter Ferner war schon zuvor angereist. Die deutschen Mittelstreckenläufer gehen zum erstenmal seit 1971 wieder ins Höhentrainingslager. Läßt sie der Ballast der acht Medaillen von Athen dieses wagen? Bundestrainer Paul Schmidt sagt: "Wir erreichen in den zehn bis vierzehn Tagen, in denen wir in St. Moritz sind, keinen Höheneffekt. Für uns ist es wichtig, ein Trainingslager in anderer Umgebung zu haben. Und da ist gerade die Atmosphäre in St. Moritz ganz reizvoll."

In der Tat. Wer auf der Kunststoffbahn in St. Moritz-Bad, 1772 m glia, im Winter eines der schönsten nach Pontresina traben.

Leistung niederschlägt. Für mich chen lang im Oberengadin auf. Die ist es wichtiger, nach den Traj-Läuferinnen wollten nämlich ei-nings- und Wettkampfstrapazen nen möglichst großen Höheneffekt der letzten Wochen mal ein paar Tage auszuspannen." So ist Wes-singhage denn auch mit Ehefrau von Nutze Ellen sowie den beiden Kindern Daniel und Rebecka ins Oberengadin gekommen. Auf dem Trainingsplatz nahe des

Sees von St. Moritz ist der Europameister bei den vielen jugendli-chen Leichtathleten freilich die große Attraktion. Mit Applaus wurde er empfangen. "Die guten Ergebnisse kommen wieder, spätestens in vier Wochen", sagte Wessinghage. Erkenntnisse aus seinen letzten Rennen in Skandinavien.

Eine andere Zielsetzung als die Mittelstreckenläufer um Paul Schmidt hat Frauen-Bundestrainer Lothar Pöhlitz mit den Athletinnen Brigitte Kraus, Margrit Klinger, Vera Michallek, Elisabeth Franzis, Christiane Brinkmann, Gaby Bus-mann und Ute Thimm. Außer Mar-

Der Höheneffekt: Thomas Wes- grit Klinger, die wegen Ischiasbe-singhage sagt dazu: "Ich weiß schwerden frühzeitig zurückfuhr, nicht ob er sich unbedingt in der hielten sich alle anderen drei Wonen möglichst großen Höheneffekt

Daß der Aufenthalt in der Höhe von Nutzen ist, konnte man schon im vorigen Jahr sehen. Auch damals waren die Läuferinnen drei Wochen in St. Moritz. Nach der Rückkehr lief Brigitte Kraus in Koblenz prompt deutschen Rekord über 3000 m. Margrit Klinger holte sich – ebenfalls in Rekordzeit – bei den Europameisterschaften in Athen überraschend die Bronzemedaille über 800 m. Pöhlitz: "Die Höhenwirkung hielt bis in den Oktober hinein an.

1982 hatten wir innerhalb eines Monats 420 Athleten hier. Ich bin gespannt, wie viele es diesmal werden", sagt Hansjörg Wirz, der tech-nische Direktor des Schweizer Leichtathletikverbandes. Countdown für Helsinki läuft

selbst, so auch Koczian, wenr dieser der Sorge, bestehende lokale die Songe tungsmonopole konnten sich auch noch das Fernsehen angesternen zur zugen Ubergewicht verleiht und de gen – indirekt – Lokalsendern Salasa. Wort redet, die von den bester den Rundfunkanstalten getra wären. Hier aber hätte er eine F anderer möglicher Veranstalted 0150

Außerdem sind Zeitung Fernsehen zweierlei, auch wennardos beide lokal sind; lokales, regillardos les und überregionales Fernse sind sich da schon verwandtenn wäre wohl an bedeutende Verk BCICC sungsrechtler zu erinnern, die e deshalb den Griff der bestehen UMTOST lichen Medienlücken in die N der Verfassungswidrigkeit gerügter Hahepunkte de haben.



15.00 Unsere kleine Farm ich reite mit dem Wind 15.50 Tagesschau 15.55 Sie – Er – Es

5 Sie – Er – Es
Hagenbecks Tierpark in Hamburg
ist der einzige Weitstadtzoo, der
sich im Familienbesitz befindet.
Seit einem holben Jahr regiert hier
die 24jährige Caroline Hagenbeck. Wie sieht der Alltag der
jungen Tierparkdirektorin aus?
Außerdem: Berichte über Arbeitslosigkeit und über ein riesiges plastisches Kunstwerk, an dem 500
Frauen jahrelang gearbeitet
haben.

17.85 Kein Tog wie jeder ander 17.30 ARD Sport extra: Tour de France 19. Etappe: Einzel-Zeitfahren

Morzine – Avoriaz (Ausschnitte) 17.50 Tagesschau (anschl. Regionalprogramme)

Arischl.: Der 7. Sinn
20.18 Was wäre, weett ...
... noch mehr Roboter kommen?
Bereits heute gibt es bei uns rund
3500 arbeitende Roboter. Wie argumentieren die Unternehmer?
Wie reagieren die Gewerkschaften? Was ändert sich sozial, politisch und gesellschaftlich in der
Bundesrepublik?
21.00 Mesticiaden
21.45 Sieh an, sieh as
Von und mit Karin von Faber
22.58 Tagestiernen. Anschl.: Der 7. Sinn

22.50 Tagesther 25.90 Der Tisch

Buch: Ida Fink
Mit Yehuda Fuchs, Dvora Kedar,
Mordacahi Ben-Zeev u. a.
Regie: Rolf Busch (Wh. von '81)
Anschl.: Diskussion der

ARD/ZDF VORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Bilanz 12.55 Presse 15.15 ZDF — Jhr Programs 15.17 houte 15.20 Pinocchio

15.45 Wir kaben Spaß 16.30 <del>Ferienka</del>j 17,00 Einführung in des Strafverfakrensrecht 13. Gefährliches Spie

17.59 heute / Aus den Ländert 17.45 Tele-Illustrierte Anschl.; heute-Schlagzei 18.25 Patienten gibt's 18.57 ZDF - Ibs Progras 19.00 bauta

19.38 Der große Preis Helteres Spiel für gescheite Leute mit Wim Thoelke in Verbindung mit der Aktion Sorgenkind. Gäste: Harald Juhnke, Jocob-Sisters, Roy Etzel (Trompete), Gün-

ter Strack 187 STROCK.
20.58 Die große Hilfe
Blanz der Aktion Sorgenkind
21.00 heute-journal
21.20 Kennzeichen D Themen: Der heiße Herbst kann

Themen: Der heiße Herbst kann friedlich werden – Kennzeichen D beobachtet Polizisten und Pazifisten beim Demonstrationstralning / Denkmalstümmer aus Deggendorf – Widerstand an der CSU-Basis gegen Franz Josef Strauß / Was macht Ost-Berlin mit der DM-Millarde? – Eine Analyse des Finanzbedarfs der "DDR" / Notizen nach einer Relse – Interview mit dem Milnister für innerdeutsches, Heinrich Windelen, nach seinem DDR-Urlaub. DDR-Urlaub.

Moderation: Joachim Javer 22.05 Live aus München Das kleine Fernsehspiel Spietraum Hockzelt – nelu, danke!

Spielszenen von Anna Rudoli Anschl.: heute

> Die Schlager-sängerin Nena tritt heute abend im "Musikladen" aut, om 21.00 Uhr

für das "Mordgeschäft" zu arbten "Die Mitarbeiter berichten e überhand: Der Verwaltungsrat war fach schludrig oder schlime noch, sie recherchieren und inf mieren bewußt einseitig." Auf die se Formel brachte der Vorsitzen der SPD-Bürgerschaftsfraktir Klaus Wedemeier, seine Kritik

Haussender.
Natürlich gibt es auch Lobe wertes. Immer wieder gingen v
Bremen Impulse für die Unterh ting aus. Die Talkshow III na 9" hatte einen brillanten Start ihre Moderatoren überdrehten u die Gags sich als Bumerang erw sen. Desto leichter hatten es Lori Rudi Carrell, der "Musiklade und die "Bananas", sich in die H zeit und Ohren der Zuba". zen und Ohren der Zuhörer w. Zuschauer zu spielen. Loriets al Vico von Bülows boshafter W
mit der liebevollen Untermain
für alle menschlichen Schwäch
sorgte noch Tage nach seinen S
dungen für Gesprächsstoff
laufende Bands wir Rudissant laufende Band von Rudi mac seinem Titel alle Ehre, nur g dem Dauer(b)renner aus. Auf Sendung dieser Art und lief erfe reich, bis Carrell nach neuen 172 reich, bis Carrell nach neuen Uf strebte. Und der Musikladen Leckebusch gilt als eine besten Hit und Popsendung Sarweilie über die Kurzallanden Krauschen Meer und Alpen Krauschen Meer und Meer und Alpen Krauschen Meer und Meer weilig über die Kurzwelle plaus auch Carlheinz Calenberg mit 1 nika Khuth zusammen samstag

RB pflegt liebevoll plattdents Sendungen Das geht sogar sow daß gelegentlich Fußballberich uber die Matschellen Spartschaf leine Worten laufen. Sportchef Jörg Work and School Mit Witz Sachkenntnis produziert er weiland Carrell Neuheiten am fenden Band. Möge er, so heißen an in der Hansestadt, binnen bleilg autoch die kunten und nicht nach buten abwandet aus der William in der William in der Banden der

WINFRIED WESSENDC-6 ener gote

ent nech menetente

The Sponsors, tile en sein seine Dar Gele

# KRITIK

Die Landesrundfunkhäuser (1): Radio Bremen oder Oft Lärm an der Wese

Einem Sender, dem seine Be-quemlichkeit über alles geht

und dem für seine Zuschauer nicht

das Beste gerade genug erscheint,

mag ich nicht angehören." Das war im Originalton Gert von Paczen-

sky, Fernsehchef von Radio Bre-

men. Im Dezember 1978 warf er das Handtuch. Er stieg aus, seinen

Protest gegen Personal- und Pro-grammpolitik des ARD-Zwergs

Es blieb nicht bei Paczenskys

Klagen. An der kleinsten Sendean-

stalt wäre die ARD, der Zusam-

menschluß aller Landesrundfunk-

häuser, fast zerbrochen. Schon ein

halbes Jahr nach Paczenskys dröh-

nendem Abschied sorgte Radio

Bremen wieder bundesweit für Schlagzeilen. Die "Bremische Miß-geburt", so tauften Kritiker das

neue Gesetz über das Rundfunk-

haus an der Weser. Gegen die Ein-

wände fast aller sachkundigen Mahner, gegen CDU und FDP, ja selbst gegen wohlmeinende Stim-men aus der ARD wurde eine neue

Rundfunkverfassung in der Bürgerschaft, dem Landesparlament,

durchgepeitscht. "Kollegialverfas-sung", so lautete der Name des Wechselbalgs. Fünf Direktoren an

der Spitze, der Intendant (Georg Schröder amtiert nach zwölf Chef-

jahren beim NDR jetzt im 22. Jahr) ist lediglich Primus inter pares. Ge-gen den Irrwitz waren Bürgermei-

ster Hans Koschnick und Egon

Bahr, damals Vorsitzender der SPD-Medienkommission, "intern" aufgestanden. Aber als es zum

der Sender in ein Tollhaus. Mit

knapper Mehrheit wurde der Chef des Werbefunks beim Frankfurter

ARD-Sender, Hans-Werner Con-rad, ehemaliger Kulturredakteur

und späterer Adjutant des HR-Chefs Werner Hess, gegen Tages-

berichten - macht man sich dieses

Berichten nicht zu leicht. Und tat-

sächlich hat sich Wolfgang Ko-czian redlicher bemüht, als die

meisten seiner Kollegen, die sich vor ihm über dieses komplexe The

ma hergemacht hatten. Und doch

entließ uns auch sein "Bürgermeister im Wohnzimmer" (ZDF) am

Schluß mit wenig Klarheit. Die

Chancen und Grenzen des lokalen

Fernsehens - wie in den Vorschau-

en verheißen – hat er uns mitnich-ten gezeigt. Die Sendung lenkte unsere Blicke sprunghaft in Orte

und Ortsteile - vorwiegend im Aus-

land -, die sich bereits mit lokalem

Fernsehen schmücken und dabei

zuzeigen haben. Schade, daß wir

dabei nur ein paar dürre State-

ments mit Koczianschen Schluß-

hr unters

Schwur kam, schwiegen sie. Als es um die Besetzung des "Programmdirektor Fernsehen" ging, verwandelte sich Anfang 1980

nicht verschweigend.

ARD-Zwerg mit Pep und Peinlichkeiter

schauchef Dieter Gütt durchge-

boxt. Die Peinlichkeiten nahmen

zerstritten, der Rundfunkrat so

hieß es, war gar nicht rechtmäßig.

Mit einem Knall startete ein hal-

bes Jahr später das Bremer Fern-

seh-Regionalprogramm. Es ver-schliß gleich mehrere Chefs. Kri-

tisch wollten die Bremer sein. "Wenn nicht kritischer" als alle an-

deren, kundigte Paczensky-Nach-

folger Ulrich Kienzle an Nach 18 Monaten meldete der Vorsitzende

des Fernsehausschusses im Rund-

funkrat, Manfred Floss (SPD). er-

freuliche Einschaltquoten. 25 Pro-zent der Geräte seien bei "Buten

und Binnen", so der volkstümliche Titel, im Betrieb. Ja, es war sogar

von Spitzenwerten bis zu 45 Pro-

Dennoch mangelte es nicht an

Kritik. Die teilweise übersteigerte

Lockerheit, die Lust an der neuen Form, ist der Wichtigkeit und

Ernsthaftigkeit mancher Nachrichten oft nicht angemessen", tadelten Beobachter: "Oberflächliche Re-cherche, deutliche Defizite in der Wirtschafts- und Kulturberichter-

stattung", diagnostizierten andere.

Interviewpartner mokierten sich über Redakteure: "Unhöflich, arro-

Die Explosion mußte kommen. Im Januar 1983 platzte Bürgermei-ster Koschnick (SPD) der Kragen.

Er verweigerte RB schlicht seine

Stimme. Der SPD-Mann hielt vor allem die Sendung zur Ausstellung "Deutsche und jüdische Soldaten 1914–1945" für tendenziös. Eine

Sendereihe des Hörfunks zum 50. Jahrestag der Machtergreifung Hit-lers brachte das Faß zum Überlau-

fen Großunternehmen wie die

Bremer Vulkanwerft, von wirt-

schaftlichen und finanziellen Sor-

gen gebeutelt, und Krupp Atlas-Elektronik wurden beschuldigt,

gant, zynisch, hochnäsig\*

zent die Rede.

zusammengesetzt.

# Am Schluß nur wenig Klarheit Über das lokale Fernsehen ist leicht plaudern, aber schwer

folgerungen geboten bekommen, statt daß wir in die Arbeit der lokalen Fernsehmacher hineinschnuppern durften. Immerhin: Koczians Sendung. differenzierte streckenweise gedie-gen, machte uns klar, daß es bei der Frage, ob das lokale Fernsehen überhaupt erwünscht ist, auf un-

terschiedlichste Umstände ankommt: Auf die Struktur des Ortes oder Stadtteils etwa (Interesse in Orten mit erhalten gebliebenem traditionellen Kern, wenig Bedarf in Schlafstädten), auf die wenigstens halbwegs professionelle Ge-staltung, auf die konkrete Auswahl der Sendungen, auf die Kosten

Daß sich unsere Fensehanstalten Sendungen über die künftigen Me-dien, ist freilich nicht verwunderlich. Sie tangieren sich dabei Betracht ziehen müssen.

18.90 Jim Knopf und Lukus der Lokomotivi@hrer (2) 12.50 Die Sendung mit der Maus

NORD/HESSEN 18.00 Die Sendung mit der Mous 18.30 Jim Knopf und Lokos der Lokomotivfübrer (2) 19.00 Sie muchten Steine o gebranater Erde (2) Die norddeutsche Ba

19.15 Wunder der Erde Lava wie Wasser WEST/NORD/HESSEN

20.00 Tagesschas 20.15 Der Pieb von Bagdad Engl. Spielfilm (1940) Mit Conrad Veit, Sabu u. a.

22.00 ick und Du 25.00 Späted

25.30 Spätodoption
Bericht von Ingrid Skrobicki
25.30 Letzte Nachrichten

SÜDWEST Für Baden-Württemberg: 19.00 Die Abendschau Für Rheinland-Pfalz:
19.00 Die Abendschau
Für das Saarland;
19.00 Saar 3 regional
Für Gesent C.Z.

Für Gesom 19.25 Nachrichte 17.50 The Winter's Tale Komödie von William

speare Englische Originalfassung

BAYERN 18.20 Follow me - Comedy Time "Plan to kill"

Englisch 19,00 Z. E. N. Impressionen aus Italien 17.05 Der Sog Fernsehspiel von

Johannes Hendrich Regie: Theo Mezger Film von H. Wennels und J. Bol

ARD-Talkshow mit Joachim berger Zu Gost: Axel von Ambesser 21.45 Der Sportsten 22.50 Dalios Liebe und Ehe 28.15 Rendschau

de year lite

HERRMANN A GRIESS von Legrandes Ar Sold Band gan die Australia

Tien Skitzen und Ar alemetades, der in de

Mes llauander Aufen Beier forstierne Fest

13 Ruste Der Code ishah prazase Animer tæner Regio des LO: innen. Cerberus. viel de die weinen. un eferer die sich tanzen b Codex A-undel un Manicus sitt es Ski in Ludovice il Mor

einen großzügige E Scala übernahm di Mamen seichnete ff Aknon für Stin and Tone die ...nac Angelo Polizian un men des Leonardo d Regie: Ludwig Berger, Mickin im Waliabendlic Powell und Tim Whelon

Besco geboten wird. Heute: Ich fleb Dich ... ich ich sauf die Premier Dich nicht, ich ... Gespröß wie die Enttauschung und Lebensfrogen ich so wenier Spiele ... Wenier so wenier spiele ... Spiele ... Wenier so wenig geoliebe mando. Nur die Berg man Szenenbildern von mini erinnern an de Mon Leonardos "Fe Koche waren hier ar

balls kam ein schwe Blei Da gab es dn beit Burydike und O beerlei Gestalt. De hours spielt und sing hours Marilyn Schmi redichtete den Ve Sembearbeite: habe de entsagenden Sängr Seruellen begriffe Abschied von Tewjes Well (2 tehver begriffer Addisch – Ruinen einer Kultur begriffer au verstehe Salten glänzend g Insemble Italia" Maurice Bejar

bedeuten sollie Meographie von M ist ein Potpout sed und modern, de minend wirkt. Die Minend wirkt. to Verkehrslärm ring diele zu übertöne

Stawinsky ist wed

dem hur vorwieger Leonardos Regie ar leiter Zeit neu zu bei

an und Tod das gr der kostpieligen Air der nicht zu einer der Ereignis geworde Wilka v. ZITZEWIT



**KULTUR** 

## Oft Larm ander & einlichkeit Unter dem Daumen.

: 167 - Donnerstag 21 kg

SPD Bürgerschaft

Klaus Wedemeier schaft

Haussender.

Natürlich gibt es auch

Wertes. Immer wiede for

wertes. Immer wiede for

ge hatte einen brillande for

die Gags sich als Burger

sen. Desig ieichter hatter

zen und Onren de Talle

zen und Onren de Talle

Vico von Bülows beteit

für alle menschlichen schaft

sorgte noch Talle den schaft

sorgte noch Talle den schaft

seinem Tiel alle Dust

seinem Tiel alle Dust

seinem Snowmaster de schaft

dem. Dalienhaften schaft

dem. Dalienhaften schaft

Sendung Gieser Auf wie

Sendung Gieser Auf wie

seinen Tiel of Sprachen

"Rudis Tagesschau" wie

Sendung Gieser Auf wie

Seinen gieser Auf wie

Sendung Gieser Auf wie

Seinen gieser Auf wie

Sendung Gieser Auf wie

Seinen gieser auf

Gem. Datenbrener and Rudis Tagesschaff ach Sendung dieser An mild.
Sendung dieser An mild.
reich, bis Carrell nach ner strebte Und der Minder an die Strebt ach mild.

Strepte Lind der Musike Mike Leckebusch gilde besten Filt und place Fwischen Meer und Aber Weilig uber die Kurwek auch Cartheuz Calenge wie der Strepte Geschenz Calenge Geschenz Gesche

mika Kinth disammen sa

P.B. phogs lieberoll plant Sendunger. Das gehaut daß gelegentlich Fust

Sachkenninis producer welland Carrell Neubella

Klarheit

selbst, so auch Koring.

der Borge, bestehende in

tungamenopole könneng

auch noch des Ferreie.

em Utergewicht verleite

den Rundfunkanstaller g

Johan Medienitskerne

WEST

12 00 ) im Knep! and Lakes in

18.30 Die Sendung alt de Me

19 OC Aktuelle Stunde

NORD/HESSEN

Lokemetivführer [7]

rocemonation()

gebressier Erde (1)

12 - 2 W 4 Wasser

WEST/NORD/HESSEN

20 90 Tagesschau 20 15 Der Dieb von Begde

21.30 leh ead 30

25.00 Spotscopus 25.30 Letzie Nachichia

9 OC Die Abendschol 19 OC Die Abendschol 19 OC Die Abendschol 19 OC Scar 5 regional

19.30 Nachrichten 19.30 Toe Winter's John

SÜDWEST

3-y - 2 - 2 zeutsche Bos

The state of the s

e sales

19 30 Sio alestites Stained

19 15 Wender der Erde

he. Auch wenn Mozart uns mit seinem aussikalischen Spaß Die Borfmusikanten ganz unklassische Dissonanzen servierte, hlieb sein humoriges Divertimente mit Recht im Repertoire. Originalist bei musikalischen Späßen reini freilich nicht aus, um sich auch post festum zu behaupten. Das galt bis vor kurzem für Eric Soies Divertissement "Vexations", eine beispiellose Kuriosität der Musikliteratur. Das Stück für Orgel ist lediglich mit dem Daumen zu spielen und muß nach dem Willen seines Schöpters 340mal wiederholt werden, um seinen ganzen Reiz zu entfalten.

An diesen vor 89 Jahren kom-ponieren musikalischen Spaß wigden sich letzt in der walisi-schen Kleinstadt Presteigne der Musiklehrer Adrian Fish (27) und seine 16jährige Schülerin Dawn Pye abwohl die auf nur einem Blatt notierte Komposition eine Schlößer von 17 Stunden hat Spieldaner von 17 Stunden hat. Spieldener von 17 Stunden hat. Mr. Fish wollte das Werk zu-nichst im Alleingang vollbrin-gen, bekann aber kalte Füße und ließ sich aufs Schichtdienstver-

Bié beiden haben es tatsächlich affrischt. Glücklich über ihre Lessung fügten sie dem Mara-mon noch ein Dakapo hinzu: Saie zem 841.

musikalischer Spaß eiden orgelnden Daumenakron lockten die Leute mit der meindigung an, "das langwei-ische Konzert der Welt" zu ge-de Wr. Fish streute Talkum auf ig Tasten, weil sich die Spieler bei dem Kraftakt gar zu sehr hauffierten.

Wehand Carren veneral fender. Band Möge eint in der Harsestadt himmi und ment nach bum de WINFRIED WEST Die Übung in der walisischen Piovinz zeigt, daß noch die kurioster Kompositionen als Geimuchamusik einem guten Zweck dienen können. Denn wer sich die auch noch monotonen und melodielosen "Vexations" eine Weile anhörte, wurde dafür bezahlt – von Sponsors, die er sich zunächst suchte. Das Geld floß dann freilich als Spende in einen Fonds zur Ausrichtung eines kleinen Festivals der Künste. Eric Satie wollte seine komponieenden Zeitgenossen mit diesem Stack auf die Schippe nehmen. Sen immer erfindungsreichen gen blieb es vorbehalten, noch mis diesem musikalischen Spaß gen - indiced - Labels &

# anderer mössicher Verer Hailand: "Orfeo" A lighter aind Zag and Table Former ten invested missing connardos les und letregionalen ausgebaue Berge, auf de let Grand de Berge, auf de let Grand de let Grand

As einer der Höhepunkte der Leweijährigen Feiern zur 500.

HEFFLANN A. Wiederkehr von Leonardos Ankunft in Mailand galt die Aufführung des Orfeo von Polizian inspiriert von den Skizzen und Ankunft v merkungen-Leonardos, der in den 25 Jahren seines Mailänder Aufenthaltes nicht selten fürstliche Feste arrangieren mußte. Der Codex Anundel enthält präzise Anmer-kungen zu seiner Regie des "Orpheus", wie "... dann sei da der Tod, die Furien, Cerberus, viele nackte Putten, die weinen, und vielfarbige Feuer, die sich tanzend bewegen." Im Codex Arundel und auch im "Atlanticus" gibt es Skiz-zen der Szenen, die Leonardo für 18.60 Die Sesdung mit der Mi 18.50 Zim Knopi und lakende seine Aufführung vor der Hofgesellschaft des Ludovico il Moro

satworfen hat. Man hind einen großzügigen Sponsor. Die Scala übernahm die organisation, eine Reihe vielversprechender Namen zeichnete für die "szenische Aktion für Stimmen Tänzer und Töne", die "nach dem Text des Angelo Polizian und nach den Serran des Leonard des Serran des Leonard des nach den Szenen des Leonardo da Vinci" bis zum 30. Juli allabendlich um halb zehn im Waffenhof des Castello Sforzesco geboten wird.

Die Spannung auf die Premiere war so groß wie die Enttäuschung, die sie gebracht hat. Denn von Po-lizian ist hier so wenig geblieben wie von Leonardo. Nur die Berge in den schöpen Szenenbildern von Luciano Damiani erinnern an den Hintergrund von Leonardos "Felsenmadonna\*

Zu viele Köche waren hier am Werk, und heraus kam ein schwerverdaulicher Brei. Da gab es drei Schatten der Eurydike und Or-pheus in dreierlei Gestalt. Den Haupt-Orpheus spielt und singt der Mezzoopran Marilyn Schmiege, und das verdichtete den Verdacht, der Textbearbeiter habe den allen Frauen entsagenden Sänger Homosexuellen begriffen. Sonst war es schwer zu verstehen, war es senwer zu versiehen.

was all die Gestalten, glänzend getanzt von "Ensemble Italia", einem Ableger von Maurice Béjarts
Schule Mudra, bedeuten sollten.
Denn die Choreographie von Micha van Hoecke ist ein Potpourri aus klassisch und modern, das höchst verwirrend wirkt. Die Musik von Giancarlo Chiaramello, ohtenbetäubend vom Band dröh-nend, um den Verkehrslärm rings um das Castello zu übertönen mischt Madrigale und Kinoweisen. Gluck und Strawinsky, ist weder alt noch modern, nur vorwiegend

> Das große Thema vom Zwiegesang von Leben und Tod, das groe Projekt, Leonardos Regie aus der Sicht unserer Zeit neu zu bele-ben, ist in dieser kostpieligen Auf-führung leider nicht zu einem künstlerischen Ereignis geworden. MONIKA v. ZITZEWITZ







Aus der Stuttgarter Ausstellung zum 125. Geburtstag von Lovis Corinth: "Susanna im Bade" (1909), "Blur

# Lovis Corinth: Ein Melancholiker malt in flammender Pracht

Vor 125 Jahren, am 21. Juli 1858, wurde Lovis Corinth geboren; keine runde Zahl für ein Jubiläum, doch immerhin veranstaltet das Kunsthaus Bühler in Stuttgart eine umfangreiche Gedächtnisausstellung mit der einigermaßen erstaunlichen Begründung, Name und Rang dieses Malers – der zu den bedeutendsten in Deutschland zählt – seien im südwestdeutschen Raum erfahrungsgemäß noch weithin unbekannt. Das kann nicht an Corinth liegen. Gewiß, der Ostpreuße aus Tapiau war ein intro-vertierter Melancholiker, aber doch auch eine barocke Natur, die in dieser Landschaft eigentlich "ankommen" müßte, ein Interpret sinnlicher Lebensfreude, der das "Vordergründige" des Bildinhalts niemals gering achtete im Unter-schied zu schwierigeren Zeitgenos-

"Lebensfreude" heißt auch ein Gemälde des Dreißigjährigen bei Bühler, das aus seiner Verehrung

für Rubens kein Hehl macht, wie andererseits sein Respekt vor Leibl in dem früheren Bild "Schatten-spiele" (1891) sichtlich nachwirkt. Mit zehn so gut wie unbekannten Ölbildern aus Privatbesitz macht diese Ausstellung bekannt und mit fünf Zeichnungen, durchweg Vor-zeichnungen für Gemälde oder Lithos, wie das "Lesende Mädchen" (1885), die "Falschspieler" aus Paris. "Mutter und Kind" (1909), ein selbstbildnis in Sepia von 1918. Unter den Ölbildern ein "Geschlachteter Ochse" (1892), eine "Susanna im Bade" (1909), ein Reiterbild ("Morgenritt", 1911), ein Doppelbildnis des Ehepaares Leder, das bereits auf Beckmann-Rildnisse vorausweist und ein Bildnisse vorausweist, und ein "Blumenstilleben mit Calla", das in seiner flammenden Pracht zu

den schönsten seiner Art gehört. Das sind, trotz der vergleichsweise geringen Zahl, gültige Stichpro-ben seiner Malerei, die im Schaffen Corinths allzeit den ersten Rang

einnahm. Die Grafik galt ihm stets als Nebenwerk. Seine Bilder sind völlig aus der Farbe entstanden, aus der Farbe empfunden und ent-wickelt. Insofern mag diese Aus-stellung, im Hinblick auf das Gesamtwerk, vielleicht die Proportionen verzerren; denn der große Rest - rund 140 Blätter insgesamt - besteht aus Radierungen und Lithographien. Doch sie lassen den Maler keinesfalls vergessen, den Zeichner schon gar nicht. Vor al-lem der Steindruck machte es möglich, die spontane Wirkung der Handzeichnung ungeschmälert in die Druckgrafik zu übernehmen. So besitzen die Lithographien Co-rinths, in denen alle Themen und Charakterzüge seines Werkes wiederkehren, den lebendigen Charakter der unmittelbaren Handschrift. Die Zeichnung erscheint in dichter Kreideschraftur, Farbsteine geben ihr Aquarell- oder Pastell-effekte, die wie "handgemalt" wir-ken. Gleichwohl bleibt die reine

Schwarzweiß-Grafik

nicht zurück. Von der technischen Qualität abgesehen, die eine geschlossene ma-lerische Form kaum vermissen läßt, ist die Grafik wie die Hand-zeichnung am ehesten imstande, dem Betrachter einen Zugang zu der Persönlichkeit des Künstlers und seinem Werk zu öffnen. Sie ist mehr als ein Spiegel des Gesamt-schaffens. Sie vermittelt ein gera-dezu indiskretes Bild des Menschen, seiner Welt und der tragischen, seiner Welt und der tragi-schen Erschütterungen seines Le-bens; sie sind aufschlußreicher und intimer als ein Tagebuch. Hier gibt sich der allzeit einsame Künst-ler offen und ohne Pose; hier sind Beobachtungen und Einfälle, Er-lebtes und Erfahrenes, Geschautes und Ertraumtes, Entlehnungen und Erinnerungen festgehalten; hier verrät er unumwunden sein hier verrät er unumwunden sein Temperament, seinen Humor und Sarkasmus, die Sensibilität des Empfindens, die Kraft des Gedan-kens, die Depressionen und Ent-

zückungen, nicht zuletzt die geisti-ge Disziplin, die des hinfälligen, kranken Körpers Herr zu werden versucht.

Vor allem die verschiedenen Selbstbildnisse sind grafische Be-kenntnisse von erschütternder Of-fenheit. Die tragische Zäsur des Jahres 1911, als ein Schlaganfall den Maler auf dem glanzvollen Hö-hepunkt seines Schaffens derart traf, daß seine linke Seite und die rechte Hand gelähmt wurden, wird hier vielleicht am deutlichsten spürbar. Frau Charlotte Behrend-Corinth hat bestritten, daß seitdem eine ernsthafte Lähmung ihren Mann am Malen gehindert habe. Allein, sein Strich ist anders geworden; es ist, als ob der Tod als unsichtbarer Partner ihm nun die Feder führte. Der Lebensgenießer hatte einen Blick ins Grab getan, und das Erschrecken wich nicht mehr aus seinen Augen (bis 27.

EO PLUNIEN

"Der lange Frieden läßt das Entstehen angstvoller Existenzen zu" – Aktuelle Fundsachen bei der Lektüre Jakob Burckhardts

# Wenn die Krise den Erbfeind zum Herrn macht

waltfreien" Demonstrationen der Friedenskämpfer übernommen hat, an denen sich die SPD-Mitglieder beteiligen sollen, kann niemand mehr daran zweifeln, daß im Herbst eine Krise bevorsteht. Vielleicht wird es in erster Linie eine Krise der SPD sein, die dann wohl zu dem schon längst fälligen Rücktritt des derzeitigen Parteivorsitzenden führen müßte, vielleicht wird daraus aber auch eine - und zwar die erste wirkliche - Bewährungsprobe für die repräsentative Demokratie in der Bundesrepu-

Welchen Lauf die Dinge nehmen werden, kann niemand voraussagen; damit zu rechnen ist allerdings, daß alles sehr schnell vor sich gehen wird. Das ist nämlich eine jener typischen Strukturen, die sich in historischen Krisen immer wieder gezeigt haben. Sie sind aus Jakob Burckhardts "Weltgeschichtlichen Betrachtungen" bekannt; man kann sie dort mit gro-ßer Meisterschaft geschildert finden, wenn man sich die Mühe nimmt nachzusehen. Daher werden sie also vermutlich unbekannt bleiben, weil die einen gar keinen Grund haben, uns mit ihnen vertraut zu machen, während die anderen, die aus ihrer Kenntnis den größten Nutzen ziehen könnten -die für das staatliche Leben maßgeblichen Politiker und Meinungszwar gerafften, aber wörtlichen Wiedergabe (mit den Seitenanga-ben der leicht zugänglichen dtv-Ausgabe von 1978) rechtfertigen.

Burckhardt (1818-1897) hat seine Vorlesungen "Über das Studium der Geschichte" im Sommer 1868 ausgearbeitet und dann bis 1873 dreimal an der Universität Basel gehalten. Dabei konnte der Fünfzigjährige zunächst von der Tatsache des "langen Friedens" ausge-hen, der Mitteleuropa seit dem Wiener Kongreß von 1815 gewährt war und der über den griechischen Freiheitskampf (1821–1829), den Krimkrieg (1853–1856) und die Einigung Italiens (1857–1859) hinweg für mehr als ein halbes Jahrhundert anhielt. Trotzdem stand nach Burckhardts Eindruck eine Krise bevor: "Das allgemeine Verhältnis der Mächte, das wirkliche oder angebliche Gleichgewicht konnte jeden Augenblick auf eine für unerträglich geltende Weise ge-ändert werden ... Den Anlaß bot der Aufstand der Griechen; die wirklichen Gründe waren die Machtgier Rußlands und dessen altes Programm und ferner der Anfang der . . . Tendenz Englands, mit auswärtigen Fragen und mit dem kontinentalen Liberalismus Geschäfte zu machen" (S. 141).

Auch im innerstaatlichen Bereich gab es Anlaß zu der Vermu-

dem Menschen" liege (S. 124), denn "der lange Frieden . . . läßt das Ent-stehen einer Menge jämmerlicher, angstvoller Notexistenzen zu, welche ... sich ... mit lautem Geschrei um "Recht" irgendwie an das Dasein klammern" (S. 119). Die Bemerkung galt wahrscheinlich Erscheinungen, auf die der junge Burckhardt als politischer Publizist in den Jahren 1844/45 hingewiesen hatte, auf "die kommunistischen Intriganten, welche die Schweiz zum Tummelplatz ihrer systematischen Propaganda ge-macht haben" (Kölnische Zeitung,

am, 3. 5, 1845). Früher oder später war daher die eigentliche, große, gründliche Krisis" zu erwarten, "wo die politische und soziale Grundlage . . . er-schüttert wird" (S. 122), und "der Weltprozeß . . . plötzlich in furcht-bare Schnelligkeit" gerät (S. 123).

Die bange Stimmung, die sich aus Furcht vor dem Umschlag in einer langen Friedensperiode einstellt, und deren Begleiterscheinungen sind uns aus eigenem Erle-ben bekannt. Auch die übrigen Strukturmerkmale von Krisen, die der Historiker aus seinem Material herausgelöst hat, sollten von uns als Möglichkeiten ernsthaft be-dacht werden. Ich fasse sie in fünf Punkten zusammen, die keines Kommentars bedürfen:

Ceit Willy Brandt die abgrundtief bildner – knapp an Zeit sind. Datung daß "am Ende ... ein Drang 1. "Die blinde Koalition Aller, die gewesen, und die andere Hälfte Beatles-Studio ist Dverlogene Phrase von den "ge- mit läßt sich der Versuch einer zu periodischer Veränderung in etwas anderes haben wollen (S. hätte längst gespannt auf eine all- Museum geworde 125): Die um einer Sache willen beginnende Krisis hat den übermächtigen Fahrwind vieler andern Sachen mit sich, wobei in betreff derjenigen Kraft, welche definitiv das Feld behaupten wird, bei allen einzelnen Teilnehmern völlige Blindheit herrscht (S. 125). Die Botschaft geht durch die Luft, und in Einem, worauf es ankommt, ver-stehen sich plötzlich alle, und wäre es auch nur ein dumpfes: Es muß anders werden" (S. 124). 2. "Wie die Kultur heute dem Staa-

te das Programm schreibt (S. 139): Neu ist die Schwäche der den Krisen gegenüberstehenden Rechtsüberzeugungen. Frühere Krisen hatten sich gegenüber ein göttli-ches Recht, welches im Falle seines Sieges zu den äußersten Strafmitteln berechtigt war. Jetzt dagegen herrscht das allgemeine Stimmrecht, welches von den Wahlen aus auf alles ausdehnbar ist" (S.

3. "Schlecht ist der Trost mit einem höheren Weltplan u. dgl. (S. 120): für den ganzen bisherigen Zustand werden durchaus dessen dermalige Träger verantwortlich gemacht, schon weil man nicht nur ändern, sondern Rache üben will... Zu dem wohlfeilen Heldenmut gegen die Betreffenden ... kommt eine schreckliche Unbilligkeit gegen alles Bisherige: Es sieht so aus, als wäre die eine Hälfte der Dinge faul gemeine Anderung gewartet" (S.

 Nun können es freilich befremdliche Allianzen sein, welche sich einer Krisis in ihren Anfängen an den Hals werfen (S. 125): Die positive Seite der Anfänge hängt daran, daß nicht die Elendesten. sondern die Emporstrebenden den eigentlichen Anfang machen; sie sind es, welche der beginnenden Krisis den idealen Glanz verleihen, sei es durch die Rede oder durch sonstige Gaben (S. 126). Hiebei ist festzustellen, daß in jeder Krisis eine bestimmte Quote von fähigen, entschlossenen und eiskalten Menschen mitschwimmt, welche mit der Krisis nur Geschäfte machen und vorwärts kommen wollen und eben dasselbe mit dem Gegenteil oder überhaupt mit etwas Anderem wollen werden" (S. 133).

5. "Es ist ein großes Glück, wenn eine Krisis nicht in die Hände einer fremden Intervention fällt oder geradezu den Erbfeind zum Herrn macht (S. 133): Unglaublich ist dann die Ernüchterung, selbst unabhängig von allfallsigem Elend. Mit der größten Geduld läßt man sich auch die erbärmlichsten Re-gierungen gefallen und sich alles dasjenige bieten, worüber noch wenige Zeit vorher Alles in die Luft gesprungen wäre" (S. 132).

PETER R. HOFSTÄTTER

Barockes im Klostergarten, Zeitgenössisches im Hof: Die geglückten neuen Festspiele im Benediktinerkloster von Wiblingen

# Der Vivaldi von der Waterkant läßt Croesus auferstehen

Überall vermutete man Men-schen an diesen heißen Tagen, nur nicht in einem in barockem Stil ausgestatteten Bibliotheksaal der Schauplatz eines Kammerkon-zertes ist. Doch die vor den Toren Ulms im ehemaligen Benediktinerkloster Wiblingen ansässigen Wib-linger Festspiele machen es möglich. Vielleicht deshalb, weil sie dieses Jahr zum ersten Mal statt-fanden und den Reiz des Neuen besaßen. Nicht etwa, daß dort das Alban-Berg- oder LaSalle Quartett aufgetreten wäre! In Wiblingens Klosterbibliothek kamen gute, aber nicht berühmte Musiker zusammen. War es vielleicht der schöne barocke Rahmen, der die

schone barocke kaumen, der die Leute zu allen Veranstaltungen in Scharen nach Wiblingen zog? Die spätbarocke Architektur der ehemaligen Klosteranlage war Ausgangspunkt und Rahmen die ser neuen Festspielidee, die Eberhard Kloke, der scheidende Generalmusikdirektor von Ulm (der nach Freiburg ins gleiche Amt wechselt), und der Dramaturg Roland Haas ausheckten. Sie suchten nach einer Konzeption, die diesen neuen Festspielen Identität geben und sie existenzfähig machen kann Barockes allein, Musikgenuß in Klostergärten, wäre zu wenig gewesen, um von einer Festspielidee reden zu können. Wiblingen wollte nach vorne schauen, junge Musiker fürs Festspielorchester ge-winnen und ihnen auch die Gelegenheit zur Gestaltung von Kammerkonzerten geben.

Der Musik des 18. Jahrhunderts wurde die des zwanzigsten gegen-übergestellt. Dieser Brückenschlag der musikalischen Stile bot die Reibungsflächen, die Spannung erzeugten und diese Festspiele interessant machten. Dieser bewußt gewählte Zwiespalt setzt die zehn Tage Wiblingen von den anderen sommerlichen Festspielen in Ba-den-Württemberg ab, etwa von Schwetzingen und Ludwigsburg. Bewundernswert, daß die Wib-

linger Festspiele ihren Etat in Hö-he einer halben Million Mark nur zu zwanzig Prozent aus öffentli-chen Mitteln bestritten, den Rest deckten Spenden- und Eintrittsgelder. Damit konnten Eberhard Kloke und Roland Haas zwar keine großen Sprünge machen, aber das war auch gar nicht in ihrem Sinne. Das gemeinsame Musizieren, das Entdecken von Stimmen erschien wichtiger als der Einkauf teurer Stars. So haftete den Musiktagen, deren Opern, Oratorien und Konzerte in einem nicht überdachten. unansehnlichen Innenhof stettfan-

den, der Hauch eines College-Open-air-Festivals an. Das paßte recht gut zu den Ur-aufführungen von Kompositionen, die eigens für die sogenannten

Raumkonzerte in Auftrag gegeben worden waren. Der Vater dieser Raum-Klang-Idee ist Charles Ives, der in Werken wie "Central Park in the Dark" oder "The unanswered Question" mit Musik experimentierte, die von räumlich getrennten Instrumentengruppen gespielt wird. Violeta Dinescu, Peter Michael Hamel und Bruno Liberda sollten sich für den Wiblinger Festspielhof einen Raumklang einfal-len lassen.

Bruno Liberda, der Wiener, der zur Zeit in Rom lebt, hat sich an Ives festgeklammert: Zwei Blaskapellen umzingeln marschierend das in der Mitte des Innenhofs musikalische Themen entwickelnde Orchester. Am Schluß ballen sich Blaskapellen und Orchester zu einem Klangmonster zusammen. Das ganze Stück nennt sich "So-phisticated Atmosphere".

Viel weicher und schwammiger hat Peter Michel Hamel geschrieben. Der Raum könnte in seinen "Klangvorstellungen" auch eine Ebene sein. Er hat "Minimal Mu-sic" geschrieben, im Windschatten

von Steve Reich. Auch Violeta Dinescu schert sich in ihrem Stück "Akrostichon" wenig um den vor-gegebenen Raum. Die Rumänin, Jahrgang 1953, lebt seit knapp einem Jahr in Heidelberg und hat in dieser kurzen Zeit schon mehrere Aufführungen ihrer Werke in Deutschland verbuchen können. Und das zu Recht, denn ihre Partitur für Wiblingen ist so fein und gekonnt gearbeitet, daß man ihr sicher in Zukunft öfter wiederbe-gegnen wird. Dasselbe läßt sich getrost von Detley Miller-Siemens' zwei neuen Klavierstücken aus der Sammlung "Under Neon-light II" sagen, die im Rahmen der Wiblinger Kammerkonzerte vom Pianisten Volker Banfield uraufgeführt wurden.

Neben der großen Festmusik, mit Pantomime, Feuerwerk und Roßballett, neben Händels Orato-rium "Alexanderfest", verdient die Opernproduktion der Festspiele Beachtung, Eberhard Kloke hat die Partitur des "hochmütigen, gestürzten und wieder erhabenen Croesus" von Reinhard Keiser ausgegraben, die im wesentlichen auf der zweiten Fassung der Oper von 1730 aufbaut. Der "Croesus" ist eine der über achtzig Opern, die Keiser für die Hamburger Oper

schrieb. Ein Vivaldi von der Water-Nicht nur von der großen Anzahl der Opern her, auch von den sanft wiegenden Melodien seiner Arien,

die häufig in einen Sechsachteltakt gefaßt sind, erinnert Keiser an einen nördlichen Vivaldi, an einen deftigen, manchmal herben Vetter des Venezianers. Die Handlung des "Croesus" dreht sich um das Schicksal des Königs Croesus, der, vom persischen Feind besiegt, am Scheiterhaufen die Vergänglichkeit von Macht und Besitz erkennt. Gefühle werden schmachtend aus-gesungen, stundenlang, Croesus erhebt sich am Ende wohlbehalten

unter seiner Allongeperücke. Werden es ihm die Wiblinger Festspiele gleichtun? Offizielle Verlautbarungen gibt es nicht. Man spricht davon, daß sie in Zu-kunft alle zwei Jahre stattfinden sollen. Unter wessen künstleri-scher Leitung ist eine andere Frage, da - wie schon erwähnt - sowohl Haas als auch Kloke ans Freiburger Theater abwandern. Zu wünschen wäre es der Region zwischen Augsburg, Bodensee und Ulm, daß der musikalische Impuls, den Wiblingen 1983 zweifellos gab, nicht schon bald wieder zum Still-

stand kommt.

FERRY KEMPER

### **JOURNAL**

#### Sommerakademie am Mozarteum Salzburg

dpa. Salzburg Die alljährliche Sommerakade-mie am Mozarteum der Festspielstadt Salzburg hat jetzt begonnen In zwei Kursperioden will Rolf Liebermann, erstmals Leiter der Sommerakademie, neben Wolf-gang Amadeus Mozart auch die moderne Musik pflegen. Die ins-gesamt fast 50 Kurse dauern bis zum 6. August und vom 8. bis zum 27. August. Neben den verschiede-nen Instrumentalkursen findet zum erstenmal ein Kurs für Korrepetitoren statt. Liebermann hat mehrere prominente Lehrer für die Sommerakademie berufen, darunter Friedrich Gulda, Martina Arroyo, Tito Gobbi, Christa Ludwig, Elisabeth Schwarzkopf, Irm-gard Seefried und Rita Streich.

#### Bislang unbekannte Dinosaurierart gefunden

dpa. London Das Exemplar einer unbekannten und mindestens 120 Millionen Jahre alten Dinosaurierart wurde in England entdeckt. Der Fund wird für die "vermutlich wichtigste Ausgrabung dieses Jahrhun-derts" gehalten. Das Skelett des fleischfressenden Urtieres wurde knapp unter der Erdoberfläche einer Lehmgrube in der Grafschaft Surrey gefunden. Einige Knochenteile gehörten offenbar zum Schädel des Tieres, das auf den Hinterbeinen stehend etwa drei bis viereinhalb Meter groß gewesen sein dürfte. "Besonders entzückt" sind die Wissenschaftler über eine 30 Zentimeter große Vorderklaue, die nach Museumsangaben halb so groß ist wie die längste Klaue des Tyrannosaurus Rex, des gefährlichsten Dinosau-

#### Meinungsstreit um das Saarbrücker Schloß

dpa, Saarbrücken Der seit Jahren andauernde Streit um den Wiederaufbau des 1793 während der Französischen Revolution teilweise zerstörten Saarbrücker Barockschlosses hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Nachdem der Saarbrücker Stadtverbandstag 1981 einen Wiederaufbau nach Originalplänen abge-lehnt und lediglich eine Renovie-rung für 34 Millionen Mark in Auftrag gegeben hatte, beschloß er nun, den Mittelteil des Barockschlosses nach Plänen des Kölner Architekten Böhm in moderner Form mit Glas und Beton neu entstehen zu lassen. Dieser mit der Mehrheit von SPD und FDP im Stadtverbandstag gefaßte Be-schluß ist vor allem bei der CDU, aber auch in weiten Teilen der Bevölkerung auf Widerstand

# Museum geworden

AFP, London Das ehemalige Beatles-Studio in der Londoner Abbey Road ist zum Museum geworden. Das Tonstudio 2, in dem die einstigen "Pilzköpfe" ihre meisten Hits von 1962 bis 1969 aufnahmen, kann für den stattlichen Eintritt von 4.50 Pfund Sterling (rund 18 Mark) besichtigt werden. Den Besuchern wird eine 80minütige Video-Schau überdas berühmte Quartett vorgeführt, das vor 13 Jahren auseinanderging. Zur Öffnung des Abbey-Road-Studios hat die Plattenfirma, der das Museum gehört, vier bisher unveröffentlichte Songs der Beatles von 1962 herausgegeben.

#### Ein Opernfestival für Paolo Grassi

MvZ. Martina Franca Martina Franca (Apulien), die barocke Geburtsstadt des verstorbenen Ex-Intendanten der Scala, Paolo Grassi, eröffnet das ihm gewidmete Musikfestival am 23. Juli mit Flotows komischer Oper "Martha". Das anspruchsvolle Programm enthält Raritäten wie Bellinis Oper "La Straniera", Metastasios Oratorium "La morte di Abele" und Vivaldis Psalmen "Dixit beatus vir" (bis 4. August).

#### Auch Nimes veranstaltet eine Picasso-Ausstellung AFP, Nimes

Eine Picasso-Ausstellung gibt es nun auch in Nimes: Die südfranzösische Stadt reiht sich damit in die Veranstaltungen aus Anlaß des zehnten Todestags von Pablo Picasso ein. Die Ausstellung in Nimes wurde von der Picasso-Witwe Jacqueline organisiert und umfaßt 84 Arbeiten, von denen einige bisher nicht öffentlich zu sehen waren.

#### Konsalik-Romanpreis erstmals vergeben

dpa, München Der Bestsellerautor Heinz G. Konsalik und die Taschenbuch-verlage Bastei-Lübbe, Goldmann und Heyne vergaben in München erstmals ihren mit 20 000 Mark dotierten Konsalik-Romanpreis. Die Auszeichnung ging an die Coburgerin Eva Wolf für ihren Roman "Pass". Eine sechsköpfige Jury wählte den Roman, der als Taschenbuch im Münchner Verlag Goldmann erscheinen wird, unter 151 eingesandten Manu-skripten für den Konsalik-Preis

Der Preis ist zum 60. Geburtstag Konsaliks ausgeschrieben wor-den. Mit ihm soll jährlich der Roman eines deutschen Schriftstellers geehrt werden, "der ein aktuelles Thema aufgreift und es so erzählt, daß es auch noch in Zukunft ein treffendes und charakteristisches Bild unserer Gegenwart vermittelt".

PART FOLIOW BIS COMPANY 18 45 Russiand 19 30 Z E N

20 D Target of the state of the

## Der Tod verliert in den USA seine Tabu-Rolle

GITTA BAUER, New York Es ist noch nicht lange her, daß in den USA das Wort Tod allenfalls in der Kirche oder am Grabausgesprochen wurde. "Mein Mann ist dahin-gegangen" hieß es, statt "er ist gestorben". Einer Witwe, die längerals drei Monate um ihren Mann trauerte, empfahl man die Psychiater-Couch - das sei doch nicht normal. Der Tod als Problem, als das größte Geheimnis des Lebens, fand in der Öffentlichkeit, in Filmen und Fernsehen nicht statt.

Heute bewegt ein Film wie "Whose Life is it anyway?" ("Wessen Leben ist es eigentlich?"), in dem Richard Dreyfus überzeugend ei-nen jungen, durch Autounfall querschnittgelähmten Bildhauer darstellt, der von Arzt und Richter die Zustimmung zum Sterben er-zwingt, vor allem junge Menschen. Auf einer der beliebtesten Talk-shows, bei Phil Donahue in Chikago, sprechen Krankenschwestern frei darüber, daß sie alten Menschen durch Überdosen von schmerzstillenden Mitteln zu einem friedlichen

Tod verhelfen. Das hängt mit der sich verändern den Alterspyramide der US-Bevöl-kerung zusammen. Mehr als 26 Millionen Amerikaner sind über 65 Jahre alt, weitere 33 Millionen sind zwischen 50 und 65 Jahre. Die Erfahrungen von 50 Millionen Menschen, die durch Krankheiten in Berührung mit der Möglichkeit des Todes gekommen sind, lassen sich nicht verdrängen.

Vor 15 Jahren war die Schweizer Arztin Elisabeth Kübler-Ross, die in Chikago Kurse für Krankenschwestern gab, um sie auf die Pflege terminaler Fälle vorzubereiten, eine Ruferin in der Wüste. Heute gibt es eine Flut von Büchern.

Dazu trugen Fälle bei wie der von Karen Ann Quinlan. Sie liegt seit sieben Jahren im Koma, nachdem ihre Eltern sie mit gerichtlicher Genehmigung vom Respirator nah-men. Karen Ann Quinlan ist eine von 5000 "permanent bewußtlosen Patienten" in den USA. Das 112 Tage dauernde Sterben von Barney Clark, dem Zahnarzt aus Seattle mit seinem Kunstherzen, wurde praktisch von der Fernsehnation verfolgt. Fünf Millionen Amerikaner haben, lange vor ihrem zeitlichen Ende, in einem "Recht auf Ster-ben"-Testament festgelegt, daß sie ihr Leben nicht künstlich verlängert sehen möchten. Der juristische Wert solcher Verfügungen ist um-stritten. Aber die Gesetzgebung einer Reihe von Bundesstaaten hat sich bereits der moderneren Auffassung vom Recht auf den eigenen Tod angepaßt. Das reicht bis zu der Inanspruch-

nahme des Rechts auf Selbstmord. Der Freitod Arthur Köstlers, des 77 Jahre alten Autors von "Sonnenfin sternis", und seiner Frau, sowie seine Euthanasie-Gruppe Exit" haben auch in den USA Schule gemacht. Hier ist es die "Schier-lings"-Gesellschaft, die 7500 Mitglieder zählt. Sie gibt eine Anleitung zum Selbstmord heraus, mit deren Hilfe sich bereits 40 Menschen den



# Glimpfliches Ende eines Abenteuers

Zwei Deutsche in Grönland auf den Spuren Alfred Wegeners / Wer zahlt die Kosten?

DETLEV AHLERS, Hamburg Sie haben zusammen den Dschungel von Borneo durchquert und mit dem Kanu Labrador. Zur Zeit sind die beiden Holsteiner Arved Fuchs (30) und Reiner Neuber (29) wohlauf in Mestersvig, einem Barackendorf an der Östküste Grönlands. Mit Schlitten und 27 Hunden davor haben sie seit Mitte Mai das Inlandeis der größten Insel der Welt durchfahren – 900 Kilometer kalte Einöde in Höhe des 71. Breitengrades ab Marmorilik im Westen, auf der Todesroute des 1930 verunglückten Forschers Alfred Wegener. Sie kamen weiter als er, aber auch nicht ganz an: Am Sonnabend hat sie ein Hubschrauber kurz vor ihrem Ziel in Scoresbysund von einem Gletscher ge-holt, rund 200 Kilometer nördlich

der geplanten Route. Es gab für sie während ihrer Tour nur eine Möglichkeit, mit dem Rest der Menschheit in Kontakt zu treten: In die Luft funken und hoffen, daß eines der wenigen Flugzeuge über ihnen ihren Spruch auffängt. Auf diesem Wege spielte sich ein sporadischer Dia-log ab, der in der Endphase dramatische, noch nicht ganz geklärte

Umstände annahm. Ihr Zeitplan sah vor, daß sie etwa einen Monat brauchen – sie rechneten ursprünglich mit der Ankunft in Mestersvig am 17. Juni. Im Basislager hatten sie zuvor ihre Aus-rüstung zusammengestellt; Sponsorfirmen haben sie mit Zelten und Schlafsäcken aus der Abteilung für Intensivtouristik ausgestattet, die sich an ihren Idolen wie Messmer

Welt reisen zur Zeit durch Grön-

Ein Metzgermeister aus Aachen hat die beiden Norddeutschen mit Verpflegung eingedeckt: "Pemmikan" - getrocknetem Rindfleisch, im Mörser zerstampft, mit Blau-beeren und Fett angereichert. Das ist ein Rezept nordkanadischer In-dianer. Die Hunde fressen dassel-be, allerdings ist ihre Portion fett-reicher und ärmer an Aromastof-fen, die erst dem Menschen das Zeug erträglich machen. So brachen die beiden Abenteu-

rer in den Grönland-Sommer auf, in dem die Durchschnittstempera tur kaum über 0 Grad liegt und die Nächte erbärmlich kalt werden. Arved Fuchs ist Seefahrer. Er hat sich seit Jahren extremen Touren verschrieben. Von früheren Reisen berichtet sein Buch "Abenteuer Arktis" (1982). Vor drei Jahren wollte er als erster Mensch zu Fuß zum Nordpol, ohne Hunde, auf ei-nem selbsigebauten Schlitten. Die kanadische Polizei bremste ihn, obwohl er eine Erlaubnis hatte. Daraufhin zog er sich für viele Wo-chen zu den Eskimos zurück, bei denen er seine Jagdmethoden ver-

Reiner Neuber und er kennen sich seit der Schulzeit, und wie bei vielen Jugendlichen fing es mit der Reiselust ganz harmlos an: Nach der Schule durchquerten sie im VW-Bus Nordamerika. Reiner führ dann auch zur See, studierte Schiffsbetriebstechnik und lebt als

Diplomingenieur in London.

Ihr Ziel war es, das Inlandeis zu überqueren, insofern war die Expedition erfolgreich. Doch bereits am 2. Juni funkten sie, daß es wohl bis zum 30. Juni dauern werde; am

14. Juni meldeten sie, daß der Zeitpunkt der Ankunft ungewiß sei. Die Zeit drängte, denn im Juli bricht der Sund auf, das Eis löst sich und stürzt an der Küste ins

Dann herrschte lange Funkstille. Erst am 8. Juli hörte eine Lufthansa-Maschine wieder einen Funk-spruch von ihnen. Sie gaben ihre Position durch. Einen Tag später jedoch setzte ein Freund, der sie bis ins Basislager begleitet hatte, eine Suchaktion in Gang, die sich an den letzten Positionsmeldungen vom Juni orientierte. Das dänische Grönland-Kommando ist bei so et, was hilfsbereit, schon zuvor waren die Piloten auf Versorgungsflügen manchmal von der Strecke abgewichen, um Ausschau nach den Wan-

derern zu halten. Doch der Funkkontakt am 8. Juli war dem Freund unbekannt geblie-ben. Erst am 12. hörte er davon, gab die neueste Position nach Grönland durch, und noch am selben Tag kreiste ein Hubschrauber über den beiden Abenteurern. Sie sagten, es ginge ihnen gut, sie hät-ten genug Verpflegung. Wenn das Eis abbräche, wollten sie sich ein

Doch kurz darauf muß es sich Fuchs anders überlegt haben. Er forderte in Scoresbysund einen Hubschrauber an, unbekannt ist, was aus den Hunden wurde.

Unklar ist auch, wer die Suchak-tion vom 9. bis zum 12. Juli bezahlt, mehrere tausend Mark. Haften das ZDF oder eine Illustrierte, mit de-nen sie einen Exklusivertrag ha-hen. Die beiden Abenteurs haben? Die beiden Abenteurer wollen zunächst nur für den "Charter" bezahlen, den sie selbst bestellt

# Yoga als Heilmittel nur bedingt anwendbar

Fachleute diskutieren in Hamburg psychosomatische Fragen

GISELA SCHÜTTE, Hamburg Lassen sich Yoga und andere fernöstliche Meditationsformen auch in Europe nutzbringend für die Krankenbehandlung einsetzen? Diese Frage wird jetzt in Ham-burg auf dem Weltkongreß für Psychosomatische Medizm diskutiert, zu dem 600 Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten und So-ziologen aus 33 Ländern anreisten.

"Yoga in seiner ursprünglichen Form", berichtet Professor Hell-muth Freiberger, Chef der Abtei-lung für Psychosomatische Medi-zin an der Medizinischen Hochschule Hannover, "hilft bei uns nur Menschen, die eine Affinität zum Buddhismus haben." Nur wer sich auch mit dem Lebensstil identifiziere, könne die Selbstversenkung

Deshalb sei es simlos. Yoga wahllos Patienten mit psychischen Problemen zu verordnen. Das Motiv müsse beim Kranken selbst da sein. Ganz besonders wichtig sei es bei einer solchen Behandlung, die Einfluß auf die gesamte Lebens-weise eines Patienten nimmt, daß sie von seriösen Übungsleitern übernommen wird. "Man benötigt einen kontrollierten Course

einen kontrollierten Gruppenprozeß, so daß Hysterie und Massenekstase ausgeschaltet werden."
Yoga als medizinische Maßnahme, von Arzten und Psychologen angewandt, sei filt die geeigneten Patienten sicher eine Hilfe. Dabei könne man die Lehre sicher nicht in ihrer asiatischen Form nach Europa importieren. Wir brauchen

in ihrer asiatischen Form nach Europa importieren. "Wir brauchen
eine auf unsere Lebenshaltung zugeschnittene, europäisierte Form
des Yoga."

Doch die Selbstversenkung der
Buddhisten, meint Freiberger, sei
letztlich ebenso wenig verbreitet
wie die Technik der Selbstkontrolle des Körpers und seiner Funktionen im autogenen Training. "Viele
beginnen damit, aber für wenige ist
die Methode geeignet."
Freiberger bestätigt die Gefahr,
die von Therapien und Meditationsmethoden ausgehen, wenn sie

tionsmethoden ausgehen, wenn sie einen breiten Einfluß auf das Leben eines Patienten nehmen, der ohnehin psychisch labil ist. So wie

Wir spielen die Hauptrollen in

ihrem Leben, und unsere Eltern haben uns dies immer fühlen las-

sen", erklärte Ted Kennedy jr., 21,

der älteste Sohn von Senator Ed-

ward Kennedy. In einem Interview

mit dem Magazin "McCalls" spricht

der junge Mann erstmals über die Trennung seiner Ettern. Weil die Scheidung "keine wutgeladene, langhingezogene Sache war", seien er und seine Geschwister Kara und

Patrick in der Lage, das Thema zu

besprechen. Wir machten harte

Zeiten durch, als meine Mutter trank. Aber ich weiß, daß sie sich

über ihr jetziges Leben freut.

Harte Zeiten

eine Kranke von Tabletten abhängig ist, kann dem anderen die Therapie oder die angenommene Le-bensregel Religionsersatz bedeu-ten der Patient wird sichtig. Nach dem Therapeuten, nach der Gruppe, die er für die Lösung sei-ner Probleme braucht.

Professor Freiberger glaubt nicht daß fernöstliche Heilslehren für zwischenmenschliche und per-Zwischeinheiserniche und per-sönliche Konflikte in Europa eine Zukunft haben. "Ich bin sieher daß sich innerhalb der nächsten 50 Jahre eine Form der psychologi-schen Selbstreffexion durchsetzt. Die Menschen werden lernen, ihr liebevolles oder aggressives Ver-halten der Umwelt gegenüber selbst zu überdenken. Der Psy-chotherapeut sollte dabei als Stütze und Lehrer dienen. Das Wichti-ge dabei sei nämlich, daß der Pa-tient die Fähigkeit erwirbt, seine Probleme selbst zu verarbeiten, und sich nicht auf den Arzt oder Psychologen zu verlassen. Im Zusammenhang mit dieser

Zukuntsvision von selbstbewuß-ten Menschen, die sich in Selbster-kenntnis üben, sieht Freiberger eine "Renaissance der Familie". Er ist sicher, daß man wieder das miteinander Sprechen lernt. Die Anzeichen seien ganz deutlich in der Anwendung der psychologischen Familientherapie abzulesen. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß Gespräche mit Patienten über ihre Probleme allein nichts einbrachten. Die Behandlung war sinnlos, solange die Schwierigkeiten im Umfeld, die Konflikte mit Familienmitgliedern, unbewältigt blie-ben. Erst wenn auch die direkten Kontaktpersonen in die Therapie

kontaktpersonen in die Therapa-einbezogen wurden, kam es zu ei-ner Besserung."
Allein schon wegen der bei uns bestehenden zwischenmenschli-chen Probleme, die sich allzu oft in Aggressionen äußerten, sei Yoga für unsere Breiten kein gängiges Allbeilmittel meint der 1923 in Allheilmittel, meint der 1923 in Mönchengladbach geborene Psy-chosomatiker. Die Selbstversen-kung des Yoga bedeute eine Isolie-rung des Patienten. Bei uns aber liegen die Schwierigkeiten darin,

Königlicher Unfall

Königin Beatrix der Niederlan-

de und zwei ihrer Söhne, Prinz Constantijn und Prinz Frisco, wur-

den Dienstag bei Pisa in Norditalien in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Der Unfall ereignete sich an einer Straßenkreuzung in der Nähe des

Militärflughafens von Pisa, wo die

königliche Familie kurz zuvor zum

Italien-Urlaub eingetroffen war. Aus bisher nicht geklärten Gründen

fuhr der Wagen der Königin auf den

Vordermann auf. Die königliche Fa-

milie blieb unversehrt, die beiden

Italiener aus Livorno wurden leicht

Krankenhaus.

## Epidemie rafft in Spanien fünf Offiziere hin

ROLF GÖRTZ, Madri Vermutlich ein General und vie Obersten der spanischen Arme starben in Saragossa an der soge nannten Legionärs-Krankheit Nur die Zahl der Toten und eine Namen gab die Armeeführung bi jetzt bekannt. 30 weitere Fälle wer den vom Virologischen Institut i Majadahonda bei Madrid unter sticht, wie der Generalarzt der Mil tárregion Sáragossa bekanntgal a Die seltsame Krankheit wurde zur ersten Mal im Sommer 1976 be einem Veteranentreffen der amer kanischen Legion in einem Hotel i Philadelphia als Legionella pnet mophila" entdeckt. Von 221 E krankten starben 34. In Saragoss wurde gestern ein Offizierswohr heim des Wehrbereichskommar dos geschlossen. Die in Amerik und England registrierten epide misch auftretenden Erregerwurden in Spanien zum ersten Mal im Mät 1981 in einem Hotelin Benidorm bei einigen britischen Touristen en deckt. Die Symptome dieser noc wenig erforschten Krankheit sin der dies zmächst sehr verschieden Hohe ser geg Fieber, Durchfall, Erbrechen, trof kener Husten und schließlich ein atypische Lungenentzindung, beder sich die Lunge mit Flüssigke fülkt. Der Kranke erstickt Menn ser der sich die Lunge nit Flüssigke milt. Der Kranke erstickt Manci Salame mal tritt der Tod schon nach wen an gen Tagen ein. Übertragen wird die Entlere durch die Luft; sie bedag aber des Wassers, um zu wechset wurde E Die Epidemie in Saragossa ver suchte das Militär geheimzuhalten 522.

Nation Nat

S.Rept

gher diese

# 22 Tote bei Schiffsungläck

AP, Kuwa Bei einem Schiffsunglück im Pe sischen Golf sind 22 Menschen at einem Frachter ums Leben gekon men, acht weitere Personen konsten in den gerettet werden. Der Frachtschafte Feuer gefangen, als die Missen schine des Schiffes explodierts international Research Nach Angaben der Polizei war das schlimmste Seeunghieb im der Bernheite des Schiffesten in der Bernhe das schlimmste Seeunglick in de is is Levisho Geschichte Kuwaits. with wurden see

In der Wüste verdurstet gestet in eine da, Rais and Falastinem da, Rais and Falastinem tion sind zwei Ägypter in der Näleshasen der Kattara-Senke in Ägypter westwiste verdurstet. Wie die Kas Passdent Gemanner Zeifning Al Abandent lie Ras Bassdent Isaac roer Zeitung "Al Ahram" bericht": Washington Isim te, waren der 38jährige Hanafi M hammed Ali und der 35jährig 71T AT Sayed el-Machmud bei Temperat ren um 50 Grad mehrere Kilomet durch die Wüste marschiert, nac dem ihr Lkw steckengeblieben wa

#### Familiendrama in Selb

AP, Se Ein 36jähriger Maschinenba techniker aus Selb im Landkr Wunsiedel/Oberfranken hat nach nem Ehestreit seine 30jährige Fr nem Laestreit seine Stjännige Frund den eineinhalbjährigen Sot der bereits im Bett lag, mitch Pistole erschossen. Bei den Tan liendrama Dienstag abend war auch die Sjährige Mutter dur einen Schuß in die Hand verlet Der Täter brachte sich anschli Bend selbst ums Leben.

### Nichtschwimmer erfrunke Wgeplante Exister

C Dini terat 19

AUS A

slieferung der Hau gen Garbidjan

bigen Sommer - T

DR. verärgertü

Per Wahlthema

Personalien und Le die Redaktion Pondes Tages

Argentin

AP Bottach-Eger en Dattel me Ein 19jähriger Mann, der Dien tag abend mit seiner Schwester un tag abend mit seiner Schwesterun deren Freundin ein kühles Bad in der Nar jeder ach Tegernsee nehmen wolke ist at Enkommenskürzu wenige Meter vom Uter entier denen. ermitt ertrunken Nach dem Polizieberich als für Arbeit "hob er eine Hand und ging lauth unter". Da die Mädchen wie der in ersten Halbig junge Mann Nichtschwimmer se Busparverträge zen, hätten sie ihm nicht helfen körzder. DM. fünf Pnen. er als vocahres

### Selbstmord auf .DDR'-Gebi

dia, Beri dipo: Te: betriebs

Ein 56jähriger Berliner hat sich der Nacht zu gestern in einem Gellioner DM 28 P

büsch an der Mauer, das bereits auf Vorjahresniveau. DDR\*-Gebiet liegt, erschosse Seine Leiche wurde von einer Str\* 1822 Umsatz erstm Seine Leiche wurde von einer Str. 1862 Umsatz erstma fe der amerikanischen Militärpo in Militarden, Jahr zei geborgen. Eine von der Frau die 21,6 Millionen DM Selbstmörders alarmierte Fun streife fand den Mann auf eine i Freytag: Dank A Grünstreifen sitzend, eine Pisto auf den Kopf gerichtet. Sie w suchten, den Lebensmüden vons nem Vorhaben abzubringen, wij den dabei aberselbst mit der Pisto in Eine umjubelte A bedroht. Plötzlich sprang der Marida Carmina burau auf, lief rückwärts in das Gebüs in bendet den ers auf "DDR"-Gebiet und schoß sichen Sommer"

auf "DDR"-Gebiet und schoß sichen Sommer"

### Widerstandsfähigerer Stal

dpa, Offenbas

In deutschen Siede- und Druck Pederation-Cup-Te Material für Rohrleitungen benut Seg über England nigten Staaten. Mit diesem Hinwe Wagner Vade 6:3, Offenbach gestern auf Bericht gestern Jo De über Kraftwerk Union (KWU) abunge Vade 6:3, Offenbach gestern auf Bericht wie US-Kernreaktoren reseriert. Eit US-Kernreaktoren reagiert. Eis Ausnahme bilde nur das 1962 nac amerikanischen Vorlagen gebaut Kernktaftwerk Gundremmingen. Australischen Vorlagen gebaut der Siebentes Op Kernkraftwerk Gundremmingen Tätergruppe dr das 1977 stillgelegt worden sei Alischleg an. Tür

In dem amerikanischen Dorf H. mer Township, 50 Kilometer stille: mer Township, 50 Kilometer sit. Bundespräsich westlich von Chicago, geht de fibt beim Deutsch Angst um: Innerhalb von eine Kin Fulda die Stifte Monat wurden neun Menschen mit Eichendorff-Plaket gebracht, davon allein fünf am von gebracht, davon allein fünf am von gebracht, davon allein fünf am von gehenderff-Plaket gebracht geven Mochenende. Tatve mit und Wanderve dächtig sind zwei Männer, die 4 offenbar auf Liebespaare abges hen haben. Die beiden Männer sir flüchtig, nachdem sie einen Polisierten lesen flüchtig, nachdem sie einen Polisierten lesen hen haben. Die beiden Manner hen haben. Die beiden Manner hen Politichtig, nachdem sie einen Politichtig, nachdem sie einen andere Micaragua – Kalleigen C

# Regenüber USA ZU GUTER LETZT Ratellenst: Wenn

Die Meteorologen freuen sich die Glaß es international gelwied. Fingen ist, den Beginn des Sommet DDR auf einige Wochen genau vorherz sagen." Kommentar des OR Abendrachrichtenmoderators R bert Hochner zur Schönwetterlag

# Wenn Piloten ihr Nickerchen im Cockpit machen... | Klempner entdeckt Skelett

Kampf gegen den Schlaf – ein ungelöstes Problem / Britisches Magazin für Flugsicherheit enthällt beunruhigende Beispiele

Fliegen beruhigt die Nerven. Die Passagiermaschine glitt durch den makellosen Himmel über dem Nordatlantik. Die beiden nebeneinander sitzenden Herren schlummerten entspannt. Das Nickerchen dauerte zwanzig Minuten, dann riß ein Klingelzeichen sie aus dem

Die beiden Herren waren der Pilot und der Kopilot, und die Geschichte ihres gestörten Schlafs wird in der jüngsten Ausgabe eines neuen Flugsicherheitsmagazins erzählt, das vom Flugmedizin-Institut der königlich britischen Luftwaffe herausgegeben wird. Sie ist nur ein Fall von so vielen, daß fast der Eindruck entsteht: Einschlafen am Steuerknüppel kommt alle Tage – und Nächte – vor.

Die Cockpit-Kapitäne auf Transatlantikilug hatten die Maschine auf konstanten Schub eingestellt.

Wetterlage: Der Kell eines atlanti-

schen Hochs erstreckt sich über die

Britischen Inseln nach Deutschland.

Die eingeflossene frische Meeresluft

PETER MICHALSKI, London liegen beruhigt die Nerven. Die sagiermaschine glitt durch den Nur weil das Flugzeug allmählich beschleunigte, schaltete sich auto-matisch eine Warnklingel ein und setzte dem Schlummer ein Ende. Ein Besatzungsmitglied, das dem Royal Air Force-Institut in Famborough den Vorfall meldete, erklärte: "Mich schaudert bei dem Gedanken, was hätte passieren kön-

> Das Besatzungsmitglied erstattete seinen Bericht vertraulich und ohne Namensnennung, Diese langjährige Usance der Royal Air Force (RAF) wurde vor sechs Monaten auch auf Vorkommnisse aus der Zivilluftfahrt ausgeweitet. Ohne Gewährleistung der Anonymität würden die meisten dieser Fälle gar nicht ans Licht kommen, vermutet das Magazin "Feedback". Deshalb war es auch unmöglich zu erfahren, wann und wo sich der Vorfall zugetragen hat, wie viele Passagiere in Gefahr waren und ob

Vorhersage für Donnerstag

Bundesgebiet und Berlin: Heiter bis

emperaturen zwischen 19 Grad im äußersten Norden und 26 Grad im

wolkig und niederschlagsfrei. Tages-

Süden, In der Nacht Abkühlung auf 14

bis 10 Grad. Schwacher bis mäßiger

Wind aus nördlichen Richtungen.

**WETTER: Freundlich** 

disziplinarisch gegen den Piloten kennt, die Wetterverhältnisse kei-und seinen Kollgen vorgegangen ne Probleme aufgeben, man keiworden ist.

Die garantierte Namenslosigkeit hingegen führt dazu, daß Kanzel-schläfer ihren Lapsus sogar selbst beichten. So schilderte ein Solo-Pilot unter der Überschrift "Good Night All", wie er in 2500 Metern Höhe beim Instrumentenflug einnickte. "Wäre ich nicht zu dem Zeitpunkt aufgewacht, an dem ich erwacht bin, dann wäre ich wo-möglich nie mehr aufgewacht",

anonym. Er stellte sich Neurologen des Flugmedizinischen Instituts. Auf Grund seiner Aussagen und der Berichte anderer Piloten erkannten die Ärzte: "Das Wachbleiben kann zu einem unüberwindli-chen Problem werden, wenn man

Indes, dieser Pilot blieb nicht

nachts fliegt, die Strecke gut

#### Autobahnlücke bei Trier geschlossen

Nach fünfjähriger Bauzeit mit 210 Millionen Mark Kosten wurde gestern bei Triereine der ärgerlichsten Autobahnlücken in Deutschland geschlossen: das 21 km lange Teilstück der A 1 zwischen Trier und Hermeskeil. Autofahrer aus dem westdeut-

schen Raum sparen jetzt auf der Strecke über Koblenz-Trier-Saarbrücken und weiter nach Frankreich mindestens eine halbe Stunde Fahrzeit, ohne daß sie den weiten Umweg über das Darmstädter Kreuz und den Mannheim-Ludwigshafener Raum nehmen müssen. Wegen der topographischen Bedingungen war der Bau besonders schwierig. Die Autobahn mußte teilweise durch Fels vorangetrieben werden. Zwei Talbrücken (die eine 63 Meter, die andere 90 Meter hoch) kosteten allein 45 Millionen Mark. Zugleich mit der Teilstrecke, die durch Bundesverkehrsminister Werner Dollinger und den rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Heinrich Holkenbrink dem Verkehr übergeben wurde, ist nahe Hermeskeil auch eine neue Raststätte beiderseits der Autobahn fertiggeworden.

#### nen Gesprächspartner am Boden besitzt und über lange Zeiträume hinweg nichts zu tun hat." Ein Hubschrauberkapitän liefer-te ein weiteres Beispiel: Er sei aus dem Schlaf aufgeschreckt und habe schuldbewußt zu seinem Kopiloten hinübergeblickt – nur um

ne Probleme aufgeben, man kei-

feststellen zu müssen, daß dieser ebenfalls schlief. Der "Feedback"-Chefredakteur

merkte an, er habe sich mit Institutskollegen Gedanken über einen Stimmenmonitor gemacht. Die Anlage könnte einen Alarm auslösen, wenn das Schweigen in der Kanzel fünf Minuten lang ununterbrochen bleibe. Die Idee scheiterte jedoch (noch) daran: Kein Monitor ist in der Lage, Schnarchen und Reden im Schlaf von Wortwechsel im Wachzustand zu unterscheiden.

# eines Riesen-Dinosauriers

LEUTE HEUTE

SAD. London "Die Zähne im Kieferknochen stehen wie große Steakmesser ne-beneinander." So schilderte ein Sprecher des Londoner "Natural History Museum" einen Skelett-fund, den Fachleute bereits als den wichtigsten Fund dieses Jahring-derts bezeichnen. Der 55jährige Klempner Bill Walker aus Croydon bei London hat ein Dinosaurier-skelett entdeckt, das 125 Millionen Jahre alt ist. Der Klempner hatte die Paläontologie schon seit Jahren zu seinem Hobby gemacht. Der Fund des Dinosauriers gelang ihm in einer Tongrube in der Grafschaft

Die Wissenschaftler sind über

Reptilien aus dem Erdmittelalter galt bisher der Tyrannosaurier Rex, der bis zu elf Meter lang wurde, für den neuen Dinosaurier mit dem "Steakmesser-Gebiß" muß noch ein wissenschaftlicher Name gefunden werden.

Blanche Walker, die Ehefrau des Klempners, erzählt über ihren Mann: "Erst fing er an, an der Küste Muscheln und Haizähne zu sammeln. Dann hat er immer mehr Bücher gelesen. Und schließlich ist Bucher geiesen. Und schlieblich ist er in die Tongruben gegangen. Er wühlt stundenlang in der Erde her-um." Klempner Walker war zu-nächst sehr unglücklich über sei-nen. Kund. Denn mit dem ersten Hammerschlag hatte er einen Kno-chen des Dinosauriers in rund 30 Stücke zersplittert. Dann jedoch kamen immer mehr unversehrte Teile des Skeletts zum Vorschein. Die Fundstelle hält der Klempner

den Fund deshalb so verblüfft, weil die Knochen annähernd doppelt so groß sind wie andere bisher in England entdeckte Dinosaurier. Als

# Bewegende Szenen im Gerichtssaal Weinkrämpfe der Eltern des Opfers – der Angeklagte Peter Hößl zeigt sich unbeeindruckt

Geistesabwesend, fast gelang-weilt blickt Peter Hößl auf seinen Bleistift. Die Tränen der Mutter des 15jährigen Peter Sigl, den er am 26. August 1982 in einem Mais-feld bei Ismaning in der Nähe von München erschossen haben soll, rühren ihn nicht. Auch das hem-mungslose Schluchzen des Vaters läßt ihn nach außen hin kalt. Hößl schaut die Eltern, die in ihm den Mörder ihres Kindes sehen, nicht Mörder ihres Kindes sehen, nicht einmal an. Die erste Gegenüber-stellung der Eltern des Opfers, der Weinkrampf des 42jährigen Schlossers Martin Sigl und die Ver-zweiflung der 41jährigen Mutter Franziska, mit dem mutmaßlichen Täter trieb sogar hartgesottenen Gerichtsreportern ein paar Tränen in die Augen

WERNER ZWICK, München

Hößl blättert in den Akten, die er vor sich gestapelt hat. Immer wenn er meint, eine Schwachstelle der Anklage gefunden zu haben, hakt er unnachgiebig nach. Als Martin Sigl die verzweifelte Suche nach seinem verschwundenen Sohn schildert, seine Aussage immer wieder von heftigem Schluchzen unterbrochen, sieht Hößl eine Chance, die erdrückende Indizien-kette gegen ihn zu durchbrechen. An dem Tag war es 29-30 Grad heiß, Herr Vorsitzender. Ich habe

de Minista

nāmlich zufällig mit meinem Bruder am Telefon über das Wetter gesprochen..." Der Vater hatte die Temperatur mit 25 oder 26 Grad Celsius angegeben. Hößl: "Das ist unfair, was er über das Wetter sagt." Als der Vorsitzende dem Angeklagten bedeutet, daß es für das Urteil wohl belanglos sei, wie heiß es an dem Todestag von wie heiß es an dem Todestag von Peter Sigl war, regt Hößl an, die Flugwetterwarte anzurufen, um den strittigen Punkt zu klären. Da-nach blättert er wieder in seinen Akten, trommelt mit den Fingern einen nur ihm bekannten Rhythmus auf die Anklagebank und ne-stelt an seinem weißen Polohemd

Er sieht nicht aus wie ein Mann, dem man drei Morde nachgewie-sen hat. Er wirkt bieder und hamp-los wie einer, den das Leben nicht sonderlich verwöhnte; sein Ge-sicht ist blaß, unauffällig. Viel-leicht erklärt das, warum auch die Psychiater auf ihn hereinfielen, dem sie nach dem dritten Mord eine "schizoide Persönlichkeit" bescheinigt hatten und lebensläng-lich in Sicherheitsverwahrung halten wollten. Warum sie ihn vor ein paar Jahren für "geheilt erklärten" ihn, der schon als 16jähriger in München einen 12jährigen Jungen mit sieben Schüssen tötete und

später nach seiner vorzeitigen Em-lassung aus der Jugendhaft den Rentner Johann Huber (55) und den 19jährigen Arbeiter Gerhard Habel "aus Mordlust" erschossen hat – bleibt unverständlich. Die Psychiater entließen Hößl nach 22 Jahren in Gefängnissen und Heilanstalten am Tag vor Heiligabend 1956 hatte Hößl seinem gleichalt-

rigen Vetter in der "DDR" seinen ersten Mord mit folgenden Worten gestanden: "Ich habe einen 12jährigen Jungen mit sieben Schüssen
kaltgemacht. "Ich hab mir für 340
Mark ein Kleinkalibergewehr gekauft, eine wahre Wucht ist das Ich lud es heimlich durch und schoß dem Jungen eine Kugel in den Hinterkopf. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das geblutet hat...Wenn das kein perfekter Mord war!...Ich will verdammt sein, wenn das mein einziger Mord bleibt ... "Spätestens im zweiten Prozeß gegen Hößl wußten die Richter von diesem Bekenntnis, Die Umstände der anderen Morde sprachen ebenfalls dafür, daß es sich bei Hößl um einen Mann han-delt, der aus Mordlust, also vorsätzlich, irgendwelche Opfer suchte.

Diesen neuesten, den vierten Mordvorwurf bestreitet der Mann allerdings entschieden.

Gebete @Regen. 🖼 Schnet. 🐼 Nebel. 📖 Franksproz M-Hock-, T-Tieldrichgebele, <u>Laboranne</u> =) seure, septial First age Wandon age Killer ages Didmer المدورة المراورة والمراورة والمراورة والمراورة والمراورة المراورة المراورة

Statemen № 12 bedieck: West Starle 5 15°C. @ besieck: stall.

er Nobel, ⊕ Sandangen, ⊕ Regen. ★ Schwedall, ♥ Schwer.

#### Weitere Aussichten Freundlich bei anstelgenden Tem-Temperaturen am Mittwoch, 13 Uhr: Kairo Kopenh. 15° Las Palmas Madrid 26° 30° Mailand

12° 16° Dresden Frankfurt Hamburg Mallorca 34° 20° 28° List/Sylt Moskau Stutteert Osio Algier Paris Amsterdam Athen Prag Rom Barcelona Stockholm **Tel Aviv** 32° Budapest Tunis <u>Helsinki</u> Wien 25° 30° Zürich

nnenaufgang" am Freitag: 5.31 Uhr, Untergang: 21.25 Uhr, Mondanfgang: 20.02 Uhr, Untergang: 2.57 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel